

Harold 1. Heleland & hard 6,1915.

•



.

.

.

## Bon Urthur Schninter ift im gleichen Berlage erschienen:

Das Märchen. Schauspiel. 2. Auflage.

Unatol. Ginafterzhflus. 9. Auflage.

Unatol. Ginafterzofflus. Juftriert von M. Cofchell. 3. Auflage.

Sterben. Novelle. 5. Auflage.

Liebelei. Schauspiel. 7. Auflage.

Freiwild. Schaufpiel. 2. Auflage.

Die Frau des Weisen. Novelletten. 6. Auflage.

Das Vermächtnis. Schauspiel. 2. Auflage.

Der grune Rakadu. Drei Ginatter. 5. Auflage.

Der Schleier der Beatrice. Schauspiel. 3. Auflage.

Leutnant Guftl. Rovelle. 12. Auflage.

Lebendige Stunden. Bier Ginafter. 6. Auflage.

Der einsame Beg. Schauspiel. 4. Auflage.

3mifchenspiel. Romöbie. 3. Auflage.

Der Ruf des Lebens. Schauspiel. 2. Auflage.

Marionetten. Drei Ginafter. 2. Auflage.

Dämmerseelen. Novellen. 9. Auflage.

## Frau Bertha Garlan

Novelle

von

Arthur Schnigler

Sechste Auflage

S. Fischer, Verlag, Verlin 1908

Une Rechte, insbefondere bas ber überfegung, vorbehalten.

## 8345361 Ofr 1908

Langsam schritt sie ben Hügel hinab; nicht über die breite Fahrstraße, die in Windungen gur Stadt hinunterlief, sondern über den schmalen Weg mischen den Weingelanden. Ihr kleiner Bub, den 💆 sie an der Hand hielt, ging immer einen Schritt voraus, denn für Beide war nicht Blat genug. Die späte Nachmittagssonne strahlte ihr entgegen Sund hatte noch so viel Kraft, daß Bertha ihren dunklen Strohhut ein wenig tiefer in die Stirn Zbruden und den Blid fenten mußte. Bängen, an die die kleine Stadt sich lehnte, flimmerte es wie ein goldener Nebel, die Dächer unten glänzten, und der Fluß, der dort, außerhalb der SStadt, zwischen den Anen hervorkam, zog leuchtend ins Land. Die Luft war ganz regungslos, und die Rühle des Abends schien noch fern.

Bertha blieb einen Augenblick stehen und sah Tum sich. Sie war ganz allein mit ihrem Buben, Zund eine merkwürdige Stille war um sie. Auch Arthur Schnihler, Frau Bertha Garlan. oben auf dem Friedhof hatte sie heute Niemanden begegnet, nicht einmal die alte Frau, die sonst die Blumen begoß, den Gräberschmuck in gutem Stand erhielt, und mit der sie manchmal plauderte. Es kam Bertha vor, als wäre sie schon recht lang vom Hause fort und hätte schon lang mit Niemandem gesprochen. Zetzt schlug es von einem Kirchturme sechs Uhr. So war noch kaum eine Stunde versslossen, seit sie ihre Wohnung verlassen, und noch kürzere Zeit, daß sie auf der Straße mit der schönen Frau Rupius geplaudert. Und selbst die wenigen Minuten, die verstrichen waren, seit sie am Grabe ihres Mannes gestanden, schienen ihr schon weit zu liegen.

"Mama!" hörte sie plötslich ihren Buben rusen. Er hatte sich von ihrer Hand losgemacht und war vorausgelausen. "Wama, ich kann schneller gehen als Du!"

"So warte doch, Fritz!" rief Bertha. "Du wirst die Mama doch nicht allein lassen." Sie folgte ihm und nahm ihn wieder bei der Hand.

"Gehen wir schon nach Hause?" fragte der Kleine.

"Ja, Fritz, wir wollen uns zum offenen Fenster seben, solang, bis es ganz dunkel wird."

Bald waren sie am Fuß des Hügels angelangt und spazierten nun unter den schattigen Kastanten, neben der staubweißen Reichsstraße, dem Städtchen zu. Auch hier trasen sie nur wenige Menschen. Auf der Fahrstraße kamen ihnen ein paar Lastwagen entgegen, die Kutscher trotteten daneben, die Peitsche in der Hand, zwei Radsahrer kamen aus der Stadt und suhren landeinwärts, Staubwolken hinter sich lassend. Unwillkürlich blieb Bertha stehen, sah den Beiden nach, dis sie beinahe ganz verschwunden waren.

Indes war der Kleine auf eine Bank geklettert. "Schau, Mama, was für eine Kunft ich kann!" rief er aus und machte sich bereit, herunterzuspringen. Die Mutter faßte ihn bei den Armen und hob ihn sorgsam herab. Dann setzte sie sich.

"Bift Du mud?" fragte der Rleine.

"Ja," sagte sie und wunderte sich selbst, daß es so war. Denn jest erst fühlte sie, daß die schwüle Luft sie bis zur Schläfrigkeit ermattet hatte. Sie erinnerte sich übrigens nicht, jemals Mitte Mai so warme Tage erlebt zu haben.

Von der Bank aus, auf der sie saß, konnte sie den Weg zuruck verfolgen, den sie gekommen war, wie er zwischen den Beingeländen in der Sonne hinaustief, bis zu der hell glänzenden Friedhosmauer. Es war ein Spaziergang, den sie zwei oder drei Mal in der Woche zu machen pflegte. Schon lange hatte dieser Weg für sie nichts Anderes zu bedeuten. Wenn sie dort oben auf dem gepflegten Kies, zwischen den Kreuzen und Steinen umherwandelte, und am Grab ihres Mannes ein stilles Gebet verrichtete oder auch ein paar Feldblumen hinlegte, die sie auf dem Hinweg selbst gepflückt, empfand sie kaum mehr die leizeste schmerzliche Bewegung. Freilich waren nun drei Jahre hingegangen, seit sie ihn begraben, ebenso viele als sie mit ihm zusammen verlebt hatte. —

Ihre Augen schlossen sich. Sie gedachte ihrer Ankunft in der Stadt, wenige Tage nach ihrer Hochzeit, die noch in Wien stattgesunden. Sie hatten eine kleine Reise gemacht, wie sie sich eben ein Mann in geringen Verhältnissen gestatten konnte, der eine Frau ganz ohne Mitgist geheiratet. Sie waren mit dem Schiff von Wien aus stromauswärts gesahren und hatten in einem kleinen Ort in der Wachau, ganz nahe ihrem künstigen Vestimmungszort, ein paar Tage zugebracht. Vertha erinnerte sich noch deutlich des kleinen Gasthoss, in dem sie gewohnt, des Gärtchens am Fluß, wo sie nach Sonnenzuntergang zu sißen pslegten, an diese ruhigen und

etwas langweiligen Abende, die so völlig anders waren, als sie sich, ein ganz junges Mädchen, die Abende einer jungen She vorgestellt. Freilich, sie hatte sich bescheiden müssen.

Sie war sechsundzwanzig Jahre alt und stand gang allein, als Victor Mathias Garlan um fie anhielt. Ihre Eltern waren eben geftorben. Der eine ihrer Brüder war schon lang vorher nach Amerika gegangen, um dort als Raufmann sein Glück zu versuchen, der jüngere war beim Theater, hatte eine Schauspielerin zur Frau genommen und spielte auf deutschen Buhnen britten Rangs Romödie. Ru ihren Berwandten stand sie taum in Beziehung. nur im Saus einer Coufine, die einen Advokaten geheiratet, verkehrte sie zuweilen. Alber auch diese Freundschaft war mit jedem Sahr fühler geworden, da die junge Frau mit einer Art Inbrunft sich ausschließlich ihrem Mann und ihren Kindern widmete und wenig Interesse mehr für die unverheiratete Freundin übrig hatte.

Herr Garlan war ein entfernter Berwandter von Berthas verstorbener Mutter; er hatte in früheren Jahren viel im Hause verkehrt und dem jungen Mädchen in etwas unbeholsener Weise den Hof gemacht. Damals hatte Bertha keinen Grund, ihn zu ermuthigen, das Leben und das Glück zeigte sich ihr in anderen Geftalten. Sie war jung und hübsch, die Verhältnisse im Hause ihrer Eltern waren behaglich, wenn auch nicht reich, und ihr lag die hoff= nung näher, als eine große Rlaviervirtuofin, vielleicht als Gattin eines Künftlers, in der Welt um= herzuziehen denn im Frieden der Familie eine bescheidene Eristeng zu führen. Aber diese Hoffnung verblagte bald, da ihr Bater eines Tags in einer Aufwallung seiner bürgerlichen Anschauungen ihr den weiteren Besuch des Konservatoriums nicht mehr gestattete, wodurch sowohl ihre Aussichten auf eine Rünftlerlaufbahn, als ihre Beziehungen zu dem jungen Biolinspieler, der seither so berühmt geworden war, ein Ende nahmen. Dann verfloffen ein paar Jahre in einer sonderbaren Dumpfheit; anfangs mochte sie wohl etwas wie Enttäuschung ober gar Schmerz empfunden haben, aber das hatte gewiß nicht lange gedauert. Später waren Bewerber gefommen, ein junger Arzt und ein Kaufmann, die sie beide nicht hatte nehmen wollen; den Arzt, weil er zu häßlich, den Kaufmann, weil er in einer Provinzstadt ansässig war. Die Eltern redeten ihr auch nicht lebhaft zu. Aber als Bertha sechsundzwanzig alt wurde und der Bater durch einen Bankerott sein kleines Bermögen

perlor, mußte fie verspätete Bormurfe horen wegen aller möglichen Dinge, die fie felbst zu vergessen anfing: wegen ihrer früheren künstlerischen Plane, wegen jener längstvergangenen aussichtslofen Beschichte mit dem Biolinspieler, wegen ihrer ablehnen= den Haltung gegen den hählichen Arzt und den Raufmann aus der Provinz. Zu dieser Zeit war Victor Mathias Garlan nicht mehr in Wien anfässia: die Versicherungszesellschaft, in der er seit jeinem zwanzigsten Jahr als Beamter thätig war, hatte ihn vor zwei Jahren, auf seinen eigenen Wunsch, als Leiter einer neugegründeten Filiale nach der fleinen Stadt an der Donau versett, wo sein verheirateter Bruder als Weinhändler lebte. શાહ er damals in Berthas Sause Abschied genommen, hatte er in einem längeren Gespräch, das auf Bertha einen gewissen Sindruck übte, erwähnt, daß er beson= bers deshalb um seine Versetzung nach der kleinen Stadt angesucht, weil er sich alt werden fühlte, nicht mehr zu heiraten gedächte und doch gern eine Art Beim bei Leuten hätte, die ihm naheständen. Die Eltern hatten damals über seine Auffassung, die etwas hypochondrisch schien, gescherzt; denn Garlan war kaum vierzig Jahre alt. Bertha aber fand sie sehr vernünftig, denn ihr war Garlan nie eigentlich

jung vorgekommen. Im Lauf der nachsten Jahre fam Bictor Mathias Garlan öfters geschäftlich nach Wien und verfaumte niemals, die Kamilie aufausuchen. Dann pflegte Bertha nach dem Nachtmahl Rlavier vorzusvielen, und er horte ihr mit einer gewissen Andacht zu, sprach wohl auch von seinem fleinen Meffen und von seiner kleinen Richte, die beide fehr musikalisch wären und der er oft von Fraulein Bertha erzählte als ber vorzüglichsten Rlavierspielerin, die er je gehört. Es schien sonderbar und die Mutter fonnte gelegentlich ihre Bemerkungen barüber nicht unterdrücken, daß Berr Garlan feit feiner ichuchternen Werbung in früherer Zeit auch nicht mehr die leiseste Anspielung auf Bergangenes ober gar auf eine mögliche Butunft gewagt hatte, und zu den anberen Borwürfen, die Bertha zu horen befam, gefellte fich nun auch der, daß fie herrn Garlan mit zu großer Gleichgiltigfeit, ja mit Ralte begegnete. Bertha schüttelte nur den Ropf, denn fie felbst dachte auch damals noch nicht daran, den etwas unbeholfenen Mann, der vor der Beit alterte, zu heiraten. Nach dem plöglichen Tod der Mutter, welcher er= folgte, während der Bater ichon durch viele Monate frank war, erschien Herr Garlan wieder in Wien und teilte mit, daß er einen vierwöchigen Ur-

laub genommen, ben einzigen, um ben er jemals angesucht. Bertha mertte wohl, daß er nur getommen war, um ihr in dieser schweren Reit beizustehen. Und als nun auch der Bater eine Woche nach dem Begräbniß der Mutter ftarb, erwies fich Garlan als treuer Freund und zudem von einer Energie, die sie ihm nie zugetraut hatte. Er veranlagte seine Schwägerin, auf einige Wochen nach Wien zu tommen, um der Berwaiften in der erften Beit bei= auftehen und fie ein wenig ju gerftreuen; und er ordnete die geschäftlichen Angelegenheiten geschickt und schnell. Er war von einer Berglichkeit, die Bertha in diesen schlimmen Tagen sehr wohl that, und als er sie nach Ablauf seines Urlaubs fragte, ob sie seine Frau werden wollte, nahm sie seinen Untrag mit dem Gefühl der tiefften Dankbarkeit an. Sie wußte wohl, daß sie sonst genötigt gewesen wäre, sich nach wenigen Monaten vielleicht durch Lektionen ihr Brot selbst zu verdienen, überdies hatte sie Garlan so schätzen gelernt und sich so febr an ihn gewöhnt, daß fie ihm in der Stunde, da er fie in die Kirche zur Trauung führte und im Wagen zum erften Mal fragte, ob fie ihn lieb hatte, ein aufrichtiges Ja zur Antwort geben konnte.

Schon in den ersten Tagen merkte sie freilich

felbit, daß fie feine Liebe für ihn fühlte. Seine Bartlichkeit ließ sie sich eben gefallen, anfangs mit einem gemiffen Staunen der Enttäuschung, später mit Gleichgiltigkeit, und erft als sie sich Mutter fühlte, mit dem guten Willen, fie zu erwidern. An das stille Wefen in der kleinen Stadt hatte fie sich rasch gewöhnt, um so leichter, als sie auch in Wien zurückgezogen gelebt. In der Familie ihres Mannes fühlte sie sich recht wohl; der Schwager schien ihr gang liebenswürdig und luftig, wenn auch mitunter derb; feine Frau mar gutmutig und guweilen etwas trauria. Der Neffe - zur Reit, als Bertha in die Stadt fam, gahlte er dreizehn Jahre - war hübsch und kedt; die Nichte ein sehr stilles Kind von neun Jahren, mit großen, erstaunten Augen, war Bertha von allem Anfang an am herzlichsten zugethan. Als Bertha ihren Buben bekam, wurde er von den Kindern als willfommenes Spielzeug begrüßt, und in den nächsten zwei Jahren fühlte sie sich vollkommen glücklich. Ja, sie glaubte zuweilen, daß ihr Schicffal sich gar nicht gunftiger hatte gestalten können. Der Lärm, die Unruhe der großen Stadt erschienen ihr in der Erinnerung wie etwas Unangenehmes, beinahe Gefährliches, und als fie ein= mal mit ihrem Mann hineingefahren war, um einige

Einkäufe zu machen und der Zufall es fügte, daß es ein ärgerlicher, schmutziger Regentag war, schwur sie sich zu, niemals wieder diese langweilige und überflüssige Reise von drei Stunden zu unternehmen.

Ihr Mann ftarb plöglich, an einem Frühlingsmorgen, drei Jahre, nachdem er sie geheiratet. Ihre Bestürzung war groß. Sie fühlte, daß fie diese Möglichkeit überhaupt nie im Auge gehabt hatte. Sie blieb in recht beschränften Berhältniffen gurud. Aber bald wurde von der Schwägerin eine liebens= würdige Art gefunden, die Witwe zu unterstüten, ohne daß es wie ein Almojen ausgesehen hätte. Man bat sie, die Kinder im Klavierspiel weiter auszubilden und verschaffte ihr auch in einigen an= beren Bäusern der Stadt Lektionen. Es war ein stilles Uebereinkommen, daß man immer jo that, als wenn fie diese Lektionen nur übernommen, um sich ein wenig zu zerstreuen, und daß man sie bafür bezahlte, weil man sich ja ihre Zeit und Mühe unmöglich schenken laffen konnte. Was fie nun auf diese Weise verdiente, genügte vollkommen, um ihre Einnahmen in einer für ihre Lebensweise ausreichen= ben Art zu erganzen. So war fie denn, nachdem erft der Schmerz und dann die Traurigkeit über das hinscheiden ihres Mannes überwunden war,

wieder gang gufrieden und heiter. Ihr bisheriges Leben war nicht so verflossen, daß sie jest irgend etwas zu entbehren glaubte. In ihren Gedanten an die Butunft beschäftigte fie taum je Underes als bas allmähliche Heranwachsen ihres Kleinen, und nur felten flog ihr die Möglichkeit einer neuen Beirat durch den Sinn, immer gang flüchtig, da sich noch Niemand gezeigt, an den fie in dieser Sinsicht ernstlich denken mochte. Regungen von jugendlichen Bunschen, die ihr zuweilen in wachen Morgenftunden famen, verflogen immer wieder im gleichmäßigen Lauf ber Tage. Erft feit Beginn dieses Frühlings fühlte fie sich weniger behaglich als bisher; sie schlief nicht mehr so ruhig und traumlos als früher, sie hatte zuweilen eine Empfindung der Langeweile, die sie nie gekannt, und das Sonderbarfte mar eine plögliche Ermattung, die sie manchmal bei helllichtem Tage überkam, in der sie das Rreisen des Blutes in ihrem gangen Körper zu verspuren meinte, und die fie an eine gang frühe Epoche ihrer Mädchenzeit erinnerte Anfangs war ihr das Gefühl in aller feiner Befanntheit doch so fremd, daß ihr war, als hätte ihr einmal eine ihrer Freundinnen davon erzählt. Erft als es sich häufiger wiederholte, besann sie fich, daß sie selbst es schon früher erlebt hatte.

Sie schauerte zusammen und es war ihr, als erwachte fie aus einem Schlaf. Sie öffnete die Augen. Die Luft schien ihr wie in einer schwirrenden Bewegung. Die Strafe lag bereits zur Balfte im Schatten, die Friedhofmauer oben auf dem Sügel glanzte nicht mehr; Bertha bewegte ihren Kopf einige= mal rasch hin und her, wie um sich ganz zu erwecken. Ihr schien, als ware ein ganzer Tag, eine ganze Nacht verflossen, seit sie sich hierher auf die Bank gesett. Wie ging das nur zu, daß ihr die Zeit fo auseinander rann? Sie fah um fich. Wo war denn ihr Bub? Da hinter ihr spielte er mit den Kindern des Doktor Friedrich, das Kindermädchen Iniete neben ihnen auf dem Boden und half ihnen aus Sand eine Burg bauen. Die Allee war nun belebter als früher. Bertha kannte beinah alle Leute, jeden Tag fah sie dieselben. Da sie aber die meiften selten sprach, zogen fie wie Schatten an ihr vorbei; hier tam der Sattler Beter Nowat mit seiner Frau, auf seinem kleinen Landwagen fuhr Doktor Rellinger vorbei und grufte fie, hier kamen die beiden Tochter des Hausbesitzers Wendelein, und dort radelte der Leutnant Baier mit seiner Braut langsam die Strafe ins Land hinaus. Dann schien wieder alle Bewegung auf furze Zeit vorbei, und Bertha hörte

nichts als das Lachen der Rinder hinter sich. Jett fah fie wieder Jemanden von der Stadt her langfam herankommen, den fie schon von weitem erkannte. Es war herr Klingemann, der fie in der letten Beit öfter als früher anzureden pflegte. Bor zwölf oder fünfzehn Jahren war er aus Wien in die kleine Stadt übergesiedelt; es hieß, daß er früher Arat gewesen und seine Pragis wegen irgend eines Runftfehlers oder eines noch boferen Bersehens hatte aufgeben muffen. Andere behaupteten, daß er es überhaupt nie bis zum Dottor gebracht und schließlich als alter Student das Studiren aufgegeben. selbst gab sich als Philosophen aus, den das Leben in der Großstadt, nachdem er es bis zum Ueberdruß genossen, angewidert und der deshalb in die kleine Stadt gezogen mar, wo er mit den Resten seines Bermögens anftändig leben fonnte. Er war jest faum älter als fünfundvierzig, hatte noch seine guten Tage, fah aber meiftens recht verwittert und unangenehm aus. Schon von weitem lächelte er der jungen Witme gu, beeilte feine Schritte aber nicht und blieb endlich mit einem spöttischen Ropfnicen, das sein Gruß gegenüber Jedermann mar, bor ihr stehen.

"Guten Abend, schone Frau," fagte er.

Sie erwiderte seinen Gruß. Es war heute einer jener Tage, wo er wieder auf Jugend und Eleganz Anspruch zu machen schien. Er war in einen dunkelgrauen Gehrock wie eingeschnürt und hatte auf dem Ropf einen schmalfrempigen, braunen Strobbut mit schwarzem Band, dazu trug er eine gang fleine rothe Aravatte, die etwas schief saß. Nachdem er eine Weile geschwiegen und seinen leicht angegrauten blonden Schnurrbart hinauf und hinunter gezogen hatte, fagte er: "Sie tommen wohl von dort oben, anädige Frau?" Er wies mit der einen Sand, ohne seinen Ropf oder nur seine Augen zu wenden, ge= wissermaßen verächtlich über seine Schulter nach rudwarts in die Gegend des Friedhofs. Berr Klingemann galt in der gangen Stadt als ein Mann. dem nichts heilig war; und Bertha mußte, als er so vor ihr stand, an allerlei benken, was man von ihm erzählte. Es war bekannt, daß er ein Berhält= niß mit seiner Röchin hatte, die er übrigens "Wirtschafterin" nannte, zugleich ein anderes mit einer Tabaktrafikantin, welche ihn mit einem hauptmann des hier stationirten Regiments betrog, mas er Bertha mit stolzer Trauer erzählt hatte: außerdem gab es einige heiratsfähige Mädchen in der Stadt, die für ihn ein gewisses Interesse heaten. Spielte man

barauf an, so pflegte er höhnische Bemerkungen über das Institut der She im allgemeinen zu machen, was ihm zwar von Manchem übel vermerkt wurde, im Ganzen aber doch den Respekt vor ihm erhöhte.

"Ich habe einen kleinen Spaziergang gemacht," sagte Bertha.

"Allein?"

"D nein, mit bem Buben."

"Richtig, da ist er ja! Grüß' Dich Gott, kleiner Sterblicher." Er sah, während er das sagte, über den Kleinen hinweg. "Darf man sich auf einen Augenblick zu Ihnen setzen, Frau Bertha?" Er sprach ihren Namen spöttisch aus, und setzte sich, ohne ihre Antwort abzuwarten. "Ich habe Sie heute Bormittag Klavier spielen gehört," suhr er sort. "Wissen Sie, was ich für einen Eindruck habe? Daß Ihnen die Musik Alles ersetzen muß." Er wiederholte: "Alles" und sah sie dabei an, daß sie rot wurde. Dann suhr er sort: "Wie schade, daß ich so selten Gelegenheit habe, Sie zu hören! Wenn ich nicht zufällig an Ihrem offenen Fenster vorbeigehe, während Sie spielen —"

Bertha merkte, daß er immer näher an sie herangerückt war und mit seinem Arm den ihren berührte. Sie rückte unwillkürlich weg. Plötlich fühlte sie sich von rückwärts umschlungen, ihren Kops über die Lehne der Bank zurückgebeugt, eine Hand über ihre Augen gehalten. Sinen Moment lang hatte sie die Empfindung, als fühlte sie die Hand Klingemanns über den Augenlidern und rief: "Aber sind Sie denn verrückt!" Die lachende Stimme eines Knaben hinter ihr erwiderte: "Nein, wie komisch das ist, wenn Du mir "Sie" sagst, Tante Bertha!"

"So laß mich doch wenigstens die Augen aufsmachen, Richard!" sagte Bertha und versuchte, die Hände von ihren Augen zu entfernen; dann wandte sie sich um und fragte: "Kommst Du vom Hause?"

"Ja, Tante, da hab' ich Dir auch die Zeitung mitgebracht." Bertha nahm ihm das Blatt aus der Hand und begann darin zu lesen. Indeß stand Alingemann auf und wandte sich zu Richard. "Haben Sie schon Ihre Aufgaben gemacht?" fragté er ihn.

"Wir haben überhaupt keine Aufgaben mehr, Herr Klingemann, benn im Juli haben wir Matura."

"Also wirklich, das nächste Jahr sind Sie schon Student?"

"Das nächste Jahr? Im Herbst!" Dabei schwippte er mit den Fingern über die Zeitung der Tante.

"Was willst Du denn, ungezogener Bursch?" Arthur Schnipler, Frau Bertha Garlan. "Du, Tante, wirst Du mich in Wien besuchen?"

"Ja, könnt' mir einfallen! Ich werd' froh sein, wenn ich Dich los bin."

"Da kommt Herr Rupius," sagte Richard.

Bertha ließ das Blatt finken. Sie fah in die Richtung, welche Richards Blid wies. In ber Allee von der Stadt her kam in einem Rollftuhl, den ein Dienstmädchen vor sich herschob, ein Mann herangefahren: er hatte den Ropf unbededt, der weiche Hut lag auf feinem Schooß, von dem ein Plaid bis über seine Fuße herabfiel. Die Stirn war hoch, die Haare schlicht und blond, an der Stirngrenze ergraut, die Augen eigentümlich groß. Als er an der Bank vorüberfuhr, neigte er nur leicht den Ropf, ohne zu lächeln. Bertha wußte, daß er sicher hätte anhalten laffen, wenn fie allein gewesen ware; er fah auch nur sie an, als er vorbeifuhr, und sein Gruß schien nur ihr zu gelten. Ihr war, als hätten seine Augen noch nie so ernst geblickt als heut. Das machte fie fehr traurig, benn fie hatte ein tiefes Mitleid mit dem gelähmten Mann.

Als er vorüber war, sagte Klingemann: "Armer Teufel! Und das Weibchen ist wohl wieder einmal in Wien?" "Nein," sagte Bertha beinah erzürnt, "ich hab' sie vor einer Stunde gesprochen." Klingemann schwieg, denn er fühlte, daß weitere Bemerkungen über die geheimnisvollen Reisen der Frau Rupius sich mit seinem eigenen Ruf als freidenkender Mensch nicht vertragen hätten.

"Wird er wirklich nie wieder gehen können?" fragte Nichard.

"Nie," sagte Bertha. Sie wußte es, weil es ihr herr Rupius felbst einmal gesagt hatte, als sie ihn besuchte, während seine Frau in Wien war. tam ihr in diesem Augenblick besonders elend vor, denn gerade als Herr Rupius an ihnen vorbeigerollt wurde, war fie beim Lefen der Zeitung auf ben Namen von Ginem gestoßen, den fie für einen Gludlichen hielt. Unwillfürlich las fie noch einmal. "Unfer berühmter Landsmann Emil Lindbach ist von seiner Kunstreise durch Spanien und Frankreich, die ihm große Triumphe brachte, vor wenigen Tagen wieder nach Wien zurückgekehrt. In Madrid hatte der ausgezeichnete Künstler die Ehre, vor der Königin zu spielen. Am 24. dieses wird Herr Lindbach bei dem Wohlthätigkeitskonzert zu Gunften der durch die lette Ueberschwemmung so schwer geschädigten Einwohner von Vorarlberg mitwirken, für das sich

trot der vorgerückten Saison lebhaftes Interesse im Bublifum kundgiebt."

Emil Lindbach. Es kostete ihr eine gewisse Mühe, sich vorzustellen, daß es derselbe war, den sie — wann? — vor zwölf Jahren geliebt hatte. Vor zwölf Jahren. Sie fühlte, wie es ihr heiß in die Stirne stieg. Es war ihr, als müßte sie sich ihres allmählichen Aelterwerdens schämen.

Die Sonne war gang hinunter. Bertha nahm den Anaben bei der Hand, empfahl sich von den anberen und ging langsam heimwärts. Das Saus, in deffen erstem Stock sie wohnte, lag in einer neuen Strafe; von ihren Fenftern hatte fie ben Blid auf bie Sügel, und ihr gegenüber lagen unbebaute Plate. Bertha übergab ihren Rleinen dem Mädchen, fette sich ans Fenster, nahm die Zeitung zur Sand und las weiter. Es war ihre Gewohnheit geblieben, zuerst die Kunstnachrichten durchzuschauen; die stammte noch aus ihrer frühesten Rinderzeit, als sie mit ihrem Bruder, dem jegigen Schauspieler, auf die vierte Gallerie ins Burgtheater zu gehen pflegte. Dieses Interesse wuchs natürlich, als sie das Konservatorium besuchte; sie kannte damals die Namen der kleinsten Schauspieler, Sanger, Bianisten, und als spater ber häufige Theaterbesuch, der Unterricht im Konservatorium und ihre eigenen fünstlerischen Bestrebungen ein Ende nahmen, blieb doch eine Art von Anteilnahme an dieser frohlichen Welt in ihr zurück, die etwas vom Beimweh an sich hatte. Schon in der letten Zeit ihres Wiener Aufenthalts hatten ja alle biese Dinge taum mehr etwas für sie zu bedeuten, wie wenig erft, feit fie in der fleinen Stadt wohnte, wo gelegentliche Dilettantenkonzerte das Höchste waren, was an fünftlerischen Genüssen geboten wurde. Im ersten Jahre ihres hierseins hatte sie bei einem folchen Abend im Gafthof "zum roten Apfel" mit= gewirkt, das heißt, sie hatte mit einer anderen jungen Dame der Stadt zwei Märsche von Schubert vierhandig gespielt. Ihre Aufregung war damals fo groß gewesen, daß sie sich verschwor, je wieder öffentlich aufzutreten, und recht froh war, ihre Karrière aufgegeben zu haben. Dazu mußte man ganz anders angelegt sein, so etwa wie Emil Lindbach. — Ja, ber war dazu geboren! Das hatte fie erkannt in dem Augenblick, da sie ihn das erste Mal bei einer Schülerproduktion aufs Podium treten gesehen, an ber Art, wie er sich unbefangen das haar gurud= gestrichen, die Leute unten mit spöttischer Ueberlegenheit angesehen und sich gleich für den ersten Beifall mit einer Ruhe bedankt hatte, als war' er das

längst gewohnt. Sonderbar! wenn sie an Emil Lindbach dachte, sah sie ihn noch immer so jüngslingshaft, ja knabenhaft vor sich, als er zu der Zeit aussah, da sie einander gekannt und geliebt hatten. Und doch hatte sie vor ganz Kurzem, als sie mit Schwager und Schwägerin einmal abends im Kasseshaus war, in einem illustrirten Blatt eine Photographie von ihm gesehen, auf der er sehr verändert aussah. Er trug die Haare nicht mehr lang, der schwaze Schnurrbart schien mit dem Sisen nach abwärts gedreht, er hatte einen aussalend hohen Kragen und eine nach der Mode geschlungene Kravatte. Die Schwägerin hatte gesunden, er sehe aus wie ein polnischer Graf.

Bertha nahm die Zeitung wieder vor und wollte weiterlesen, aber es war schon zu dunkel. Sie stand auf, rief nach dem Mädchen. Die Lampe wurde hereingebracht, der Tisch gedeckt. Bertha aß mit dem Kleinen zur Nacht, während das Fenster ofsen stehen blieb. Sie empfand heute für ihr Kind eine noch größere Zärtlichkeit als sonst, auch dachte sie an die Zeit zurück, in der ihr Mann noch gelebt, und allerlei Erinnerungen slogen ihr durch den Sinn. Während sie Friz zu Bette brachte, weilte ihr Blick recht lang auf dem Porträt ihres verstorbenen Mannes, das in

einem dunkelbraunen, ovalen Holzrahmen über ihrem Bette hing. Er hatte sich in ganzer Figur aufnehmen lassen, im Frack, mit weißer Kravatte, den Splinder in der Hand, zum Gedächtniß an den Hochzeitstag. Bertha wußte in diesem Augenblick ganz bestimmt, daß Herr Klingemann beim Anblick dieses Porträts spöttisch gelächelt hätte.

Später sette sie fich ans Rlavier, wie sie es nicht selten vor dem Schlafengeben zu thun pflegte, nicht eben aus Begeisterung für die Mufit, fondern um nicht gar zu früh zu Bett zu gehen. Sie spielte dann meistens die wenigen Sachen, die sie noch auswendig fannte, Mazurken von Chopin, irgend einen Sat aus einer Beethoven'schen Sonate, die Kreis= leriana, zuweilen phantasirte sie auch, brachte es aber nie über eine Folge von Afforden, und zwar waren es immer dieselben. Heute fing sie gleich damit an, ihre Aktorde zu greifen, etwas leiser als sonft, bann versuchte sie Modulationen, und als sie einen letten Dreiklang recht lang durch das Bedal nachklingen ließ — die Sande hatte sie schon in den Schoß gelegt — empfand sie gelinde Freude über die Tone, welche sie gleichjam umschwebten. Jest fiel ihr die Bemerkung Klingemanns ein: "Die Musik ersetzt Ihnen Alles". Wahrhaftig, er hatte nicht

ganz Unrecht gehabt. Die Musik mußte ihr minbestens viel ersetzen. Aber Alles —? Oh nein.

Was war das? Schritte gegenüber . . . . Nun, das war nichts Merkwürdiges. — Aber regelmäßige, langsame Schritte, als wenn jemand auf= und ab= ginge. Sie stand auf und trat zum Fenster. Es war ganz dunkel, und sie konnte den Mann, der da drüben spazierte, nicht gleich erkennen, aber sie wußte: es war Klingemann. Was für ein Einfall? Sollte er ihr eine Fensterpromenade machen?

"Guten Abend, Frau Bertha," sagte er von drüben, und sie sah, wie er im Dunkel den Hut lüftete.

Sie antwortete, beinah befangen: "Guten Abend." "Sie haben sehr schön gespielt, gnädige Frau."

Sie erwiderte nichts als ein leises So?, das er vielleicht gar nicht hörte.

Er blieb eine Sekunde stehen, dann sagte er: "Gute Nacht, schlafen Sie wohl, Frau Bertha." Er sagte das Wort "schlafen" mit einer Betonung, die nahezu unverschämt war. Sie dachte: nun geht er nach Hause zu seiner Köchin. Dann siel ihr plößelich etwas ein, was sie schon sehr lang wußte, woran sie aber, seit sie es erfahren, nicht mehr gedacht: in seinem Zimmer sollte ein Bild hängen, das stets

von einem kleinen Vorhang überdeckt war und das eine lascive Scene vorstellte. Wer hatte ihr das nur erzählt? — Ach ja, Frau Rupius, im vorigen Herbst einmal während eines Spazierganges an der Donau, und die hatte es wieder von jemand Anderm ersahren — von wem nur? Was für ein widerwärstiger Mensch! Bertha kam sich ein bischen verworfen vor, daß sie an ihn und an alle diese Dinge dachte. Sie blieb noch am Fenster stehen. Ihr war, als hätte sie einen schweren Tag hinter sich. Sie dachte nach, was ihr denn eigentlich begegnet sei, und sie wunderte sich, daß es schließlich doch nur ein Tag gewesen wie viele hundert vor ihm und viele, viele, die noch kommen würden.

Man stand vom Tische auf. Es war eines jener kleinen Sonntagsdiners gewesen, das der Weinshändler Garlan gelegentlich seinen Bekannten zu geben pflegte. Der Herr des Hauses näherte sich seiner Schwägerin und faßte sie um die Taille, was zu seinen Nachmittagsgewohnheiten gehörte.

Sie wußte schon, was er wollte. Wenn er Leute eingeladen hatte, mußte Bertha nach dem Essen

Klavier spielen, manchmal auch vierhändig mit Richard. Das leitete in angenehmer Beise zum Kartenspielen über oder klang auch anmutig hinein. Sie sette sich an das Instrument. Indeg wurde die Thur zum herrenzimmer aufgethan; Garlan, Doktor Friedrich und Herr Martin setzten sich an einen kleinen, grünen Tisch und begannen zu spielen. Die Gattinnen der drei Herren blieben im Speisezimmer, und Frau Martin zündete sich eine Bigarette an, setzte sich auf den Divan und schlug die Beine übereinander. Sie trug Sonntags immer Ballichuhe und schwarze Seidenstrumpfe. Frau Doktor Friedrich jah wie gebannt auf die Ruße der Frau Martin. Richard war den Herren gefolgt, er interessirte sich schon fürs Tarocfipiel. Elly ftutte ihren Ellbogen auf die Klavierdede und wartete, bis Bertha zu spielen beganne. Die Frau des Haufes ging aus und ein, sie hatte immer in der Rüche Auftrage zu geben und flapperte mit dem Schluffelbund, den fie in der hand hielt. Als fie jest hereinkam, machte ihr Frau Doktor Friedrich mit den Augen ein Zeichen, bas bedeuten follte: Schauen Sie doch an, wie Frau Martin dasitt!

Alles das fah Bertha heute sozusagen deut= licher, als oftmals vorher, so etwa wie man Dinge sieht, wenn man Fieber hat. Noch immer hatte sie keine Taste berührt. Da wandte sich der Schwager zu ihr und sah sie mit einem Blick an, der sie an ihre Pflicht erinnern sollte. Sie begann zu spielen, einen Marsch von Schubert, mit sehr starkem Anschlag. Der Schwager drehte sich wieder nach ihr um und sagte: "Leiser."

"Das bleibt eine Spezialität dieses Hauses," sagte Doktor Friedrich, "Tarock mit Musikbeglei= tung."

"Sozusagen Lieder ohne Worte," setzte Herr Martin hinzu. Die Anderen lachten. Garlan wandte sich wieder nach Bertha um, denn sie hatte plöglich aufgehört zu spielen.

"Ich habe ein bischen Kopfweh," sagte sie, wie wenn sie sich entschuldigen müßte, es war ihr aber gleich darauf, als hätte sie sich etwas vergeben und sie setze hinzu: "Ich habe keine Lust."

Alle sahen auf sie, denn Jeder fühlte, daß etwas nicht ganz Gewöhnliches geschehen sei. Frau Garlan sagte: "Willst Du Dich nicht zu uns setzen, Bertha?" Elly hatte eine dunkle Empfindung ihrer Tante gegenüber zärtlich sein zu müssen, und hing sich in ihren Arm. So standen die Beiden nebeneinander, ans Klavier gelehnt.

"Gehen Sie heute Abend auch in den "roten Apfel"?" fragte Frau Martin die Hausfrau.

"Nein, ich glaube nicht."

"Ah!" rief Herr Garlan herein, "da wir heut' Nachmittag auf unser Konzert verzichten mußten, wollen wir doch abends — Sie spielen aus, Herr Doktor."

"Militärconzert?" fragte Frau Doktor Friedrich.

Die Frau des Hauses war aufgestanden und fragte ihren Gatten: "Ist es Dein Ernst, daß wir am Abend in den "roten Apfel" gehen?"

"Gewiß."

"So, so," sagte die Frau mit einer gewissen Betroffenheit und ging gleich wieder in die Rüche, um neue Dispositionen zu treffen.

"Richard," sagte Garlan zu seinem Sohn, "Du könntest rasch hinüberlaufen, dem Wirt sagen, er möge uns einen Tisch im Garten reserviren lassen."

Richard eilte hinaus und stieß in der Thür mit seiner Mutter zusammen, die eben hereinkam und wie erschöpft auf den Divan niedersank. "Sie glauben nicht," sagte sie zu Frau Doktor Friedrich, "wie schwer es ist, der Brigitta die einsachsten Dinge zu erklären."

Frau Martin hatte sich neben ihren Mann geset, während sie zugleich einen Blick auf Bertha warf, die noch immer stumm mit Elly am Klavier stand. Sie strich ihrem Gatten durch's Haar, legte ihre Hand auf seine Kniee und schien ein Bedürsniß zu haben, den Leuten zu zeigen, wie glücklich sie wäre. Plöglich sprach Elly zu ihrer Tante:

"Ich will Dir was sagen, Tante, wir wollen ein bischen in den Garten hinunter, im Freien wird das Kopfweh schon vergehen."

Sie gingen die Treppe hinab, in den Hof, in dessen Mitte man eine kleine Wiese angelegt hatte. Rückwärts schloß ihn eine Mauer ab, an der einiges Gesträuch und zwei junge Bäume standen, die vorsläufig noch durch Stöcke gestützt werden mußten. Ueber die Mauer hinweg sah man nur den blauen himmel; an stürmischen Tagen hörte man hier das Rauschen des nahen Flusses. Mit der Lehne gegen die Mauer standen zwei Gartenstühle aus Stroh und vor ihnen ein kleines Tischchen; auf diese Stühle setzen sich Bertha und Elly, ohne daß Elly den Arm der Tante losließ.

"Willst Du mir nicht sagen, Tante —"
"Was denn, Elly?"

"Schau, ich bin ja jest schon groß, erzähl' mir doch von ihm."

Bertha schrak leise zusammen, denn ihr war

mit einem Mal, als bezöge sich diese Frage nicht auf ihren verstorbenen Mann, sondern auf irgend einen Andern. Und plöplich sah sie das Bild Emil Lindbachs vor sich, so wie sie es in der illustrirten Zeitung gesehen; aber gleich war die Erscheinung und der leise Schreck vorbei, und sie empfand eine Art Rührung über die schüchterne Frage des jungen Mädchens, das glaubte, sie traure noch immer um ihren verstorbenen Mann, und es würde sie trösten, wenn sie über ihn reden könnte.

In diesem Augenblick ertönte Richards Stimme an einem Fenster, das in den Hof hinunter schaute: "Darf ich auch zu Euch hinunter, oder habt Ihr Geheimnisse?" Jetzt siel Bertha zum ersten Mal eine Aehnlichkeit auf, die er mit Emil Lindbach hatte. Sie dachte aber, es wäre vielleicht nur das Jugendsliche seines Wesens und die etwas langen Haare, die an ihn gemahnten. Er war jetzt beinah so alt, als Emil damals gewesen.

"Der Tisch ist reservirt," sagte er, indem er in den Hof trat. "Kommst Du mit uns, Tante Bertha?" Er setzte sich auf die Lehne des Stuhls, auf dem sie saß, streichelte ihr die Wange, indem er in seiner frischen und doch etwas zärtelnden Art sagte: "Komm mit, mir zulieb, schöne Tante."

Bertha schloß unwillkürlich die Augen. Ein Wohlbehagen überkam sie, wie wenn Kinderhände, wie wenn die kleinen Finger ihres eigenen Buben ihr die Wange streichelten. Bald aber fühlte sie, daß sich irgend eine andere Erinnerung beigesellte. Sie mußte an einen Spaziergang denken, mit Emil im Stadtpark, abends nach dem Konservatorium. Damals hatte er mit ihr auf einer Bank ausgeruht und zärklich ihre Wangen berührt. War das nur einmal geschehen? Nein — viel öfter, freilich, zehn, zwanzig Mal waren sie auf jener Bank gesessen, zwanzig Mal waren sie auf jener Bank gesessen, daß ihr das jest wieder einsiel!

An diese Spaziergänge hätte sie gewiß nie wieder gedacht, wenn nicht Richard zusällig — Aber wie lange ließ sie sich das noch gefallen? "Richard!" rief sie aus und öffnete die Augen. Da sah sie ihn so lächeln, daß sie meinte, Richard müßte ihre Erzinnerungen erraten haben. Das war natürlich ganz unmöglich, denn man wußte ja hier kaum, daß sie den Biolinvirtuosen Emil Lindbach kannte. Im übrigen, kannte sie selbst ihn denn heute noch? Der, an den sie jest dachte, war ja ein ganz Anderer, das war der hübsche Junge, den sie als ganz junges Mädchen geliebt. So schweisten ihre Gedanken

immer weiter, in die Vergangenheit zurud und es schien ihr ganz unmöglich, wieder in die Gegenwart zurudzukehren und mit den beiden Kindern zu plausbern. Sie sagte ihnen Adieu und ging.

Ueber den Straßen lag eine schwere Nachmittagssonne. Die Läden waren gesperrt, die Wege beinahe menschenleer. Un den Tischchen vor dem Raffeehaus auf dem Marktplat fagen ein paar Offiziere. Bertha fah nach den Genftern des erften Stodwerfs, in welchem das Chepaar Rupius wohnte. Sie war schon lange nicht bei ihnen gewesen, sie wußte gang genau, seit wann: seit dem zweiten Beihnachtsfeiertag. Damals hatte sie herrn Rupius allein zu Sause getroffen und damals hatte er ihr ergählt, sein Leiden ware unheilbar. Sie wußte nun auch, warum sie seitdem nicht bei ihm gewesen: ohne sich's einzugestehen, hatte sie eine Art Angst davor gehabt, diese Wohnung zu betreten, die sie damals in heftiger Bewegung verlassen. Heute mar es ihr aber, als mußte sie hinauf; es schien ihr, als wenn im Lauf der letten Tage sich irgend ein Band zwischen ihr und dem Kranken geknüpft, und als wenn felbst ber Blid, mit dem er sie gestern auf bem Spaziergang still betrachtet, etwas zu bedeuten gehabt hätte.

Als sie ins Zimmer eintrat, mußten ihre Augen sich erst an das Halbdunkel gewöhnen; die Rouleaux waren herabgelassen, und nur durch die obere Spalte siel ein Sonnenstrahl gerade vor den weißen Ofen hin. An dem Tisch in der Mitte des Zimmers saß in einem Lehnstuhl Herr Rupius; vor ihm lagen aufgeschichtete Blätter, von denen er eben eines wegsthat, um das nächste zu betrachten. Bertha sah, daß es Stiche waren.

"Ich danke Ihnen," sagte er, "daß Sie mich wieder einmal besuchen." Er streckte ihr die Hand entgegen. "Sie sehen, womit ich da eben beschäftigt bin? Nun, es ist eine Sammlung von Stichen nach alten Niederländern. Glauben Sie mir, gnädige Frau, es ist ein großes Vergnügen, alte Stiche zu betrachten."

"D freilich."

"Sehen Sie, es sind sechs Bände, oder viels mehr sechs Mappen, jede zu zwanzig Blättern; ich werde wohl den ganzen Sommer brauchen, um sie wirklich zu kennen."

Bertha stand an seiner Seite und blickte auf den Stich, der eben vor ihm lag und der eine Jahrmarktsscene von Teniers darstellte. "Den ganzen Sommer," sagte sie zerstreut. Rupius wandte sich zu ihr. "Jawohl," sagte er mit leicht zusammengepreßten Bähnen, als gälte es, einen Standpunkt vertheidigen, "was ich eben heiße, ein Bild kennen. Darunter verstehe ich, ein Bild im Innern sozusagen nachzeichnen können, Linie sür Linie. Dies hier ist ein Teniers, das Original hängt im Haag. Warum reisen Sie nicht nach dem Haag, gnädige Frau, wo so schöne Teniers zu sehen sind und mancherlei Anderes?"

Bertha lächelte. "Wie kann ich daran denken, solche Reisen zu machen?"

"Nun freilich," sagte Herr Nupius. "Der Haag ist sehr schön, ich war dort vor vierzehn Jahren; damals war ich achtundzwanzig, heut' bin ich zweis undvierzig oder auch vierundachtzig. — Er legte wieder ein Blatt zur Seite. "Das hier ist ein Ostade, "der Pfeisenraucher". Nun ja, man sieht wohl, daß er eine Pseise raucht. Original in Wien."

"Ich glaube, an dieses Bild erinnere ich mich."

"Wollen Sie sich nicht mir gegenübersetzen, gnädige Frau, oder hier an meine Seite, wenn Sie die Bilder mit mir ansehen wollen? Das hier ist ein Falkenborg — wundervoll, nicht wahr? Nur ganz im Vordergrund scheint es so nichtig, so besgrenzt; ja, nichts als ein Bauer, der mit einer

Bäuerin tangt, und da eine Alte, die sich barüber ärgert, und hier ein Haus, und aus der Thure tritt Einer mit einem Eimer Wasser. Ja, das ist freilich nichts, aber da hinten, sehen Sie, da ist die ganze Welt, blaue Berge, grune Städte, der himmel drüber mit Wolken und nebstbei ein Tournier — haha! - es gehört wohl nicht dazu in gewissem Sinn, aber in einem anderen Sinn gehört es eben boch dazu. Denn Hintergründe sind überall, und darum ift es fehr richtig, daß hier gleich hinter dem Bauernhaus die Welt anfängt mit ihren Tournieren und ihren Bergen und Flüssen und Festungen und Beingarten und Balbern." Er zeigte mit einem fleinen, elfenbeinernen Bapiermeffer auf die einzelnen Bartieen bes Bildes, von denen er eben sprach. "Gefällt's Ihnen? Es hängt auch in der Wiener Galerie. Sie müßten es fennen."

"Es ist ja schon sechs Sahre, daß ich nicht mehr in Wien lebe, und auch viele Sahre vorher war ich nicht mehr im Museum."

"So? Ich bin oft dort herumgegangen, auch vor diesem Bild bin ich gestanden. Ja, gegangen bin ich, früher einmal." Er sah sie beinah lachend an, und sie konnte vor Besangenheit nicht antworten. Dann sprach er unvermittelt weiter: "Ich glaube,

ich langweile Sie mit den Bilbern. Warten Sie, meine Frau kommt gleich nach Hause. Sie wissen doch, daß sie jest nach Tisch immer zwei Stunden herumläuft? Sie fürchtet, zu stark zu werden."

"Ihre Frau sieht so schlank und jung aus wie . . . . . . Nun, ich finde, seit ich hier bin, hat sie sich gar nicht verändert." Bertha war es, als wenn das Antlit von Rupius ganz starr würde. Dann sagte er plößlich in harmlosem Tone, der zu seinem Gesichtsausdruck gar nicht stimmte:

"Das ruhige Leben in so einer kleinen Stadt, ja das erhält jung. Es war eine kluge Idee von mir und von ihr, denn es war eine gemeinschaftliche Idee von uns Beiden, uns hierher zurückzuziehen. Wer weiß, in Wien wäre es schon ganz zu Ende."

Bertha konnte nicht erraten, wie er dieses "zu Ende" meinte, ob er es auf sein Leben, auf die Jugend seiner Frau oder sonst irgendwas bezog. Jedenfalls bedauerte sie, daß sie heute gekommen war; sie hatte ein Gesühl von Beschämung, so gesund zu sein.

"Hab' ich Ihnen gesagt," fuhr Rupius fort, "daß ich diese Mappen von Anna bekommen habe? Ein Gelegenheitskauf, denn das Werk ist für gewöhnlich sehr teuer. Ein Buchhändler hatte es annoncirt, und Anna telegraphirte gleich an ihren Bruder, er möge es für uns besorgen. Sie wissen ja, daß wir viele Verwandte in Wien haben, sowohl ich als Anna. Sie fährt auch zuweilen hinein, sie besuchen. Demnächst erhalten wir einen Gegenbesuch. Ich wäre schon erfreut, sie bei mir zu sehen, besonders Annas Bruder und Schwägerin; ich bin ihnen viel Dank schuldig. Wenn Anna in Wien ist, speist sie bei ihnen, schläft sie bei ihnen — nun, Sie wissen ja, gnädige Frau." Er sprach rasch und dabei mit einem kühlen, geschäftsmäßigen Tonsall; es klang, als wenn er sich vorgenommen, diese Dinge Iedem zu erzählen, der heute ins Zimmer träte. Es war das erste Mal, daß er überhaupt mit Bertha über die Reisen seiner Frau sprach.

"Morgen will sie wieder fahren," sagte er. "Sch glaube, es handelt sich diesmal um die Sommerstoilette."

"Ich finde das sehr klug von Ihrer Frau," sagte Bertha, froh eine Anknüpfung gefunden zu haben.

"Und nebstbei ist es billiger," setzte Rupius hinzu. "Ich versichere Sie, selbst wenn Sie die Reise dazurechnen. Warum machen Sie's nicht auch so wie meine Frau?"

"Wie das, Herr Rupius?"

"Nun, in Hinsicht auf Ihre Aleider und Hute! Auch Sie sind jung und hubsch."

"D Gott, für wen soll ich mich schön anziehen?"
"Für wen? Für wen zieht sich denn meine Frau so hübsch an?"

Die Thüre öffnete sich, und Frau Rupius trat ein, in einem hellen Frühjahrskleid, einen rothen Sonnenschirm in der Hand und einen weißen Strohshut mit rothem Band auf dem dunklen, hoch frisirten Haar. Um ihren Mund war das freundliche Lächeln wie immer, und mit heiterer Ruhe begrüßte sie Bertha. "Lassen Sie sich wieder einmal in unserm Hause sehen?" Das Dienstmädchen war hinter ihr eingestreten, Anna gab ihr Schirm und Hut. "Interessiren Sie sich auch für Bilder, Frau Garlan?" Sie trat näher hinter ihren Mann, strich ihm mit der Hand sanft über Stirn und Haar.

"Ich sprach eben Frau Garlan meine Verwunberung aus," sagte Rupius, "daß sie niemals nach Wien fährt."

"Wahrhaftig," warf Frau Rupius ein, "warum thun Sie es nicht? Sie haben gewiß auch noch Bekannte dort. Fahren Sie einmal mit mir hinein, zum Beispiel morgen. Ja, morgen."

Rupius blidte, während seine Frau fo sprach,

vor sich hin, als wagte er nicht, sie anzusehen.

"Frau Rupius, Sie sind wirklich sehr lieb," saste Bertha, und es war ihr, als wenn ein ganzer Strom von Freude durch ihr Wesen ränne. Sie wunderte sich auch, daß sie nun so lange gar nicht an die Möglichsteit einer solchen Reise gedacht, die doch so leicht zu bewerkstelligen war und die ihr in diesem Augenblick wie ein Heilmittel gegen die sonders bare Mißstimmung erschien, unter der sie seit einigen Tagen litt.

"Run, find Sie einverstanden, Frau Garlan?"

"Ich weiß wirklich nicht — Zeit hätt' ich wohl, morgen hab' ich nur die eine Lektion bei meiner Schwägerin, die wird es ja nicht so genau nehmen; aber ob ich Sie nicht störe?"

Ein leichter Schatten flog über die Stirne von Frau Rupius. "Stören, was fällt Ihnen denn ein? Ich bin recht froh, die paar Stunden der Hinsund Rückfahrt in angenehmer Gesellschaft zu versbringen. Und in Wien — o, sicher werden wir auch in Wien gemeinschaftliche Wege haben."

"Ihr Herr Gemahl," sagte Bertha und errötete wie ein Mädchen, das vom ersten Ball spricht, "hat mir erzählt . . . hat mir geraten. . . . ." "Er hat Ihnen sicher von meiner Schneiderin vorgeschwärmt," sagte Frau Rupius lachend.

Rupius saß noch immer regungslos da und sah Reine von den Beiden an.

"Ja, ich möchte Sie wirklich bitten, Frau Ru= pins. Wenn ich Sie ansehe, bekomm' ich Lust, mich auch wieder einmal so hübsch anzuziehen."

"Das ist leicht zu machen," sagte Frau Ru= pius. "Ich bringe Sie zu meiner Schneiderin, und so habe ich gleich die angenehme Hoffnung, auch meine nächsten Fahrten nicht allein machen zu mussen. Ich bin auch um Deinetwillen froh," fagte fie gu ihrem Mann, indem sie seine Sand berührte, die auf dem Tisch lag, "und um Ihretwillen," wandte fie fich an Bertha, "Sie werden sehen, wie Ihnen das wohlthun wird. In Straßen herumlaufen, ohne daß Einen Jemand kennt, das ist wunderbar. 3ch brauch' es von Beit zu Beit. Gang erfrischt komm' ich immer zurud, und -" sie sah dabei ihren Mann von der Seite mit einem Blick voll Anast und Bartlichkeit an, "bin dann hier fo glücklich, als man nur sein kann, glücklicher als alle andern Frauen der Welt, glaub' ich." Sie näherte sich ihrem Mann und füßte ihn auf die Schläfe. Bertha hörte, wie sie leise dazu sagte: "Liebster." Er aber

sah noch immer vor sich hin, als scheute er sich, dem Blick seiner Frau zu begegnen. Beide schwiegen und schienen in sich versunken, als wäre Bertha gar nicht da. Bertha fühlte dunkel, daß in der Beziehung zwischen diesen beiden Menschen irgend etwas Gesheimnisvolles walte, daß ganz zu verstehen sie nicht klug oder nicht ersahren oder nicht gut genug war. Minutenlang blieb es still, und Bertha wurde so besangen, daß sie gern fortgegangen wäre; aber es war ja notwendig, über die morgige Reise Näheres zu vereinbaren. Anna war es, die zu reden begann.

"So wollen wir also dabei bleiben, daß wir uns zum Frühzug auf dem Bahnhof treffen — ja? Und ich will es so einrichten, daß wir mit dem Abendzug um sieben wieder nach Hause fahren; in acht Stunden läßt sich ja viel besorgen."

"Gewiß," sagte Bertha, "wenn Sie sich nur meinetwegen nicht im geringsten ftoren."

Anna unterbrach sie beinahe ärgerlich. "Ich sagte Ihnen ja schon, wie froh ich bin, daß Sie mit mir fahren, umsomehr, als mir keine Frau in der Stadt so shmpathisch ist als Sie."

"Ja," sagte Herr Rupius, "das kann ich besstätigen. Sie wissen ja, daß meine Frau beinah nirgends hier verkehrt, — und da Sie nun so lange

nicht bei uns waren, hatt' ich schon Angst, sie verliert nun auch Sie."

"Wie können Sie das nur denken! aber Herr Rupius! Und Sie, Frau Rupius, Sie haben doch nicht geglaubt —" Bertha fühlte eine überströmende Liebe für Beide in diesem Augenblick. Sie war so gerührt, daß sie Thränen in der eigenen Stimme aufsteigen spürte.

Frau Rupius lächelte seltsam und überlegen. "Ich habe gar nichts geglaubt, überhaupt dent' ich über gewisse Dinge nicht weiter nach. Mein Besdürsniß nach Verkehr ist ja nicht groß, aber Sie, Frau Bertha, hab' ich wirklich lieb." Sie reichte ihr die Hand. Bertha warf einen Blick auf Rupius; ihr war es, als müßte sie nun auf seinem Gesicht einen Ausdruck der Befriedigung gewahren, aber zu ihrer Verwunderung schaute er mit einem beinah entsesten Blick in die Ecke des Zimmers.

Das Stubenmädchen kam mit dem Kassee. Das Weitere über die Einteilung des morgigen Tags wurde besprochen und endlich ein ziemlich genauer Stundenplan sestgestellt, den Bertha in ihrem kleinen Notizbuch eintrug, worüber Frau Rupius ein wenig lächelte.

Als Bertha wieder auf die Strafe fam, hatte

sich der Himmel bewölft, und die steigende Schwüle deutete auf ein nahes Gewitter. Noch bevor sie zu Hause angelangt war, sielen die ersten großen Tropfen, und sie geriet in einige Besorgniß, als sie, oben angelangt, das Dienstmädchen und ihren Kleinen nicht daheim fand; aber als sie sich zum Fenster stellte, um es zu schließen, sah sie Beide laufend daherkommen. Der erste Donnerschlag erstönte, und sie suhr zusammen; gleich darauf leuchtete ein Blig.

Das Gewitter war kurz, aber ungewöhnlich heftig. Bertha saß im Schlafzimmer auf ihrem Bett, hielt ihren Buben auf dem Schooß und erzählte ihm eine Geschichte, damit er keine Angst hätte; dabei war ihr zumut, als bestände ein gewisser Zusammenhang zwischen dem, was sie heut und gestern erlebt und dem Ungewitter. Nach einer halben Stunde war Alles vorüber. Bertha öffnete das Fenster, die Luft war abgekühlt, der dämmernde Himmel klar und sern. Bertha atmete auf; sie war wie durchdrungen von einem Gesühl des Friedens und der Hoffnung.

Es war Zeit, sich für das Gartenkonzert bereit zu machen. Als sie hinkam, fand sie die Gesellschaft schon an einem großen Tisch unter einem Baum versammelt. Bertha hatte die Absicht, ihrer Schwägerin gleich zu sagen, daß sie morgen nach Wien fahren wollte, aber eine Scheu, als wäre diese Reise etwas Verbotenes, hielt sie davon zurück. Herr Klingemann ging mit seiner Wirtschafterin an ihrem Tisch vor- über. Die Wirtschafterin war ein nicht mehr junges, sehr üppiges Weib, größer als Klingemann, und sah im Gehen immer aus, als wenn sie schliefe. Klingemann grüßte mit übertriebener Höslichseit, die Herren dankten kaum, die Frauen thaten, als wenn sie den Gruß nicht bemerkten. Nur Bertha nickte leicht und sah den Beiden nach. Richard, der neben seiner Tante saß, flüsterte ihr zu: "Das ist seine Geliebte — ja, ganz bestimmt, ich weiß es."

Man aß und trank und plauderte; zuweilen kamen Bekannte von anderen Tischen, setzen sich auf eine Weile dazu und gingen wieder an ihre Pläte. Die Musik rauschte um Bertha, ohne irgend einen Eindruck auf sie zu machen; sie war ununtersbrochen mit dem Gedanken beschäftigt, wie sie ihren Plan mittheilen sollte. Plötlich, während die Musik sehr laut spielte, sagte Bertha zu Richard: "Du, rergen hast Du keine Stunde, ich fahre nach Wien."

"Nach Wien?" sagte Richard, und er rief es hinüber zu seiner Mutter: "Du, die Tante fährt morgen nach Wien." "Wer fährt nach Wien?" fragte Garlan, der am entferntesten saß.

"Ich," sagte Bertha.

"Ei, ei," jagte Garlan und drohte scherzhaft mit dem Finger.

So war es also abgethan. Bertha freute sich darüber. Richard machte Späße über die Leute, die im Garten saßen, auch über den dicken Kapellmeister, der während des Dirigirens immer hüpfte, dann über einen Trompeter, der dicke Backen bekam und zu weinen schien, wenn er blies. Bertha mußte sehr viel lachen. Man scherzte über ihre gute Laune, und Doktor Friedrich bemerkte, sie sahre sicher zu einem Rendez-vous nach Wien.

"Das möcht' ich mir aber verbieten!" rief Richard so zornig, daß die Heiterkeit eine allge= meine wurde. Nur Elly blieb ernst und sach ihre Tante ganz erstaunt an.

Bertha sah durch das offene Coupéfenster in die Landschaft hinaus, Frau Rupius las in einem Buch, das sie sehr bald nach der Absahrt des Zugs aus der kleinen Reisetasche herausgenommen; es hatte beinah den Anschein, als wollte sie ein längeres Ge-

fpräch mit Bertha vermeiden, und diese mar ein wenig gefrankt. Sie hatte ichon lang den Wunsch gehegt, die Freundin der Frau Rupius zu sein, aber seit gestern war es wie eine Sehnsucht geworden, die sie an die Schwärmerei von Rinder= freundschaften zurückenken ließ. So war fie anfangs ganz unglücklich gewesen und hatte ein Gefühl von Verlassenheit gehabt, aber bald begannen die wechseln= den Bilder vor dem Fenfter fie angenehm zu ger= . ftreuen. Während sie auf die Beleise schaute, die ihr entgegenzulaufen schienen, auf die Beden und Telegraphenstangen, die an ihr vorbeischwebten und sprangen, erinnerte sie sich der paar kurzen Reisen ins Salzkammergut, die sie als Rind mit den Eltern gemacht, und an das namenlose Vergnügen, wenn sie damals am Waggonfenfter figen konnte. Dann blickte fie ins Weite, freute sich am Leuchten bes Fluffes, an den gefälligen Windungen der Bügel und Wiesen, am Blau bes himmels und an den weißen Wolfen. Nach einiger Zeit legte Unna wieder ihr Buch weg, fing mit Bertha zu plaudern an und lächelte ihr zu wie einem Rind.

"Wer uns das vorausgesagt hätte", sagte Frau Rupius.

"Daß wir zusammen nach Wien —?"

"Nein, nein; daß wir Beide unser Leben dort"
— sie wies mit einer leichten Bewegung des Kopses in die Gegend, aus der sie kamen — "wie soll ich sagen? verbringen oder beschließen werden."

"Freilich, freilich", sagte Bertha. Sie hatte noch nicht daran gedacht, daß das eigentlich sonderbar wäre.

"Nun, Sie wußten es doch von dem Augenblick an, da Sie heirateten, aber ich —" Frau Rupius sah vor sich hin.

Bertha fragte: "Sie sind also erst in die kleine Stadt gezogen, als . . als — " Sie unterbrach sich verlegen.

"Ia, Sie wissen's doch." Dabei schaute sie Bertha voll ins Gesicht, als wenn sie ihr diese Frage verwiese. Aber dann setzte sie, mild lächelnd, sort, als wäre das, woran sie dachte, gar nicht so traurig: "Ia, ich habe nicht geahnt, daß ich je Wien verlassen würde; mein Mann hatte seine Stellung als Beamter im Ministerium, er hätte es gewiß noch längere Zeit bleiben können trotz seines Leidens, aber er wollte eben fort."

"Er dachte wohl, die gute Luft, die Stille —" begann Bertha, und spürte gleich, daß sie nichts sehr Kluges sagte. Aber Anna antwortete ganz freundlich: "Nicht bas, weder Ruhe, noch Klima kann da helfen; aber er dachte, es wäre in jeder Hinsicht besser für uns Beide. Er hatte auch Necht, was sollten wir noch in der großen Stadt?"

Bertha fühlte, daß Anna ihr nicht Alles sagte; sie hätte sie bitten mögen, ihr doch ihr ganzes Herz aufzuschließen, aber eine solche Bitte mit den rechten Worten auszusprechen, dazu wußte sie sich nicht gesichickt genug. Und als hätte Frau Rupius erraten, daß Bertha gern mehr erfahren wollte, ging sie rasch auf etwas Anderes über, fragte sie nach ihrem Schwager, nach den musikalischen Talenten ihrer Schüler, nach ihrer Unterrichtsmethode; dann nahm sie wieder ihren Koman und ließ Bertha allein. Einmal sah sie von dem Buch auf und fragte: "Haben Sie sich denn nichts zum Lesen mitgenommen?"

"D ja," antwortete Bertha. Es fiel ihr plötzlich ein, daß sie die Zeitung mit hatte; sie nahm sie und blätterte eifrig auf. Man näherte sich Wien. Frau Rupius klappte ihr Buch zusammen und that es in die Reisetasche. Sie sah Bertha mit einer gewissen Zärtlichkeit an, wie ein Kind, das man nun bald in ein ungewisses Schicksal entlassen muß"Noch eine Biertelftunde", sagte sie, "dann sind wir — nun hatt' ich beinah gesagt: zu Hause."

Die Stadt lag vor ihnen. Jenseits des Flusses ragten Schlöte in die Höhe, langgestreckte, gelb augestrichene Häuser reihten sich aneinander, Türme stiegen auf. Ueber Allem lag die milde Maisonne.

Bertha klopfte das Herz. Sie hatte das Gesfühl, wie wenn man nach langen Jahren in eine ersehnte Heimat zurücksehrt, die sich seitdem wahrsicheinlich sehr verändert hat, wo allerlei Geheimsnisse und Ueberraschungen warten. In dem Augensblick, da der Zug in die Halle suhr, kam sie sich beinahe mutig vor.

Die Frauen nahmen einen Wagen und fuhren in die Stadt. Als sie den Ring passirten, beugte sich Bertha plötzlich aus dem Fenster; sie sah einem jungen Wann nach, dessen Gestalt und Gang sie an Emil Lindbach erinnerte. Sie wünschte, der junge Wann möchte sich umwenden, aber sie verlor ihn aus dem Aug, ohne daß es geschehen wäre.

Bor einem Hause auf dem Kohlmarkt hielt der Wagen; die beiden Frauen stiegen aus und begaben sich in den dritten Stock, wo sich das Atelier der Schneiderin befand. Während Frau Rupius probirte, ließ sich Bertha Stosse vorlegen und traf Arthur Schnibler, Krau Bertha Garlan.

eine Wahl, die Mamsell nahm ihre Mage, und es wurde bestimmt, daß Bertha heute über acht Tage sich zur Probe einfinden sollte. Frau Rupius tam aus dem Nebenzimmer und empfahl den Auftrag ihrer Freundin besonderer Sorgfalt. Bertha schien es, als werde sie von Allen mit etwas spöttischen, beinah mitleidigen Bliden betrachtet, und im großen Wandspiegel gewahrte sie plöglich, daß sie recht geschmacklos angezogen war. Was war ihr aber nur eingefallen, sich für den heutigen Tag in den provinziellen Sonntagsstaat zu werfen, statt eines ihrer einfachen, glatten Rleider zu tragen wie fonft? Sie vor Beschämung. Sie rot hatte eine schwarz-weiß gestreifte Toilette aus Foulard, die in ihrem Schnitt um drei Jahre gurud mar, und einen übertrieben nach vorn aufgebogenen, hellen, mit Rofen aufgeputten but, der ihre zierliche Gestalt drudte und beinah lächerlich machte. Und als hätte es noch einer Bestätigung burch ein troftenbes Wort bedurft, sagte ihr Frau Rupius im hinuntergeben: "Sie feben boch fehr hübsch aus."

Sie standen im Thorweg.

"Was nun?" fragte Frau Rupius. "Was haben Sie vor?"

"Wollen Sie mich benn . . . ich meine . ."

Bertha war gang erschrocken, sie kam sich wie ausgesetzt vor.

Frau Rupius fah fie mit freundlichem Mitleid an.

"Ich denke", sagte sie, "daß Sie nun Ihre Cousine besuchen werden, nicht wahr? Und ich nehme an, daß man Sie dort zum Essen behält?"

"Natürlich wird mich Agathe zu Tisch ein-

"Ich werde Sie bis hin führen, wenn es Ihnen recht ist, dann geh' ich zu meinem Bruder, und wenn's mir möglich ist, hol' ich Sie um drei Uhr nachmittags ab."

Sie gingen zusammen durch die belebtesten Straßen der inneren Stadt und betrachteten die Außlagen. Der Lärm hatte anfangs etwas Verwirrendes
für Bertha, dann wirste er eher angenehm auf sie.
Sie sah die Leute an, die vorübergingen, und der Anblick der eleganten Herren und hübsch angezogenen
Damen machte ihr großes Vergnügen. Die Leute
schienen überhaupt Alle neue Kleider anzuhaben, und
ihr war, als sähen Alle hier viel glücklicher aus
als daheim. Sest blieb sie vor der Auslage eines
Kunsthändlers stehen und ihr Auge siel gleich auf
ein besanntes Bild; es war dasjenige Emil Lindbachs aus der illustrirten Zeitung. Bertha war so erfreut, als hätte sie einen Bekannten getroffen. "Den kenn' ich", sagte sie zu Frau Rupius.

"Wen?"

"Den hier." Sie wies mit dem Finger auf die Photographie. "Denken Sie, mit dem bin ich zugleich ins Konservatorium gegangen."

"So?" fragte Frau Rupius. Bertha sah sie an und merkte, daß sie dem Bild gar keine Aufmerkssamkeit geschenkt hatte, sondern über irgend etwas nachdachte. Bertha war aber froh darüber, denn es schien ihr, als hätte in ihrer Stimme zu viel Wärme gelegen. Zugleich regte sich ein ganz leichter Stolz in ihr, daß der Mann, dessen Bild hier in der Auslage hing, als ganz junger Mensch in sie verliebt gewesen und sie geküßt hatte. Mit einem Gefühl innerer Zusriedenheit ging sie weiter. Nach kurzer Zeit war sie in der Kiemerstraße vor dem Haus ihrer Cousine.

"Also es bleibt dabei," sagte sie, "nicht wahr, daß Sie mich um drei abholen?"

"Ja", entgegnete Frau Nupius, "das heißt, — nun, wenn ich mich ein wenig verspäten sollte, halten Sie sich meinetwegen keineswegs länger bei ihrer Cousine auf, als Ihnen angenehm ist; es bleibt jedenfalls dabei: um sieben Uhr abends auf dem Bahnhof. Auf Wiedersehen." Sie gab Bertha die Hand und ging rasch. Bertha sah ihr bestemdet nach. Sie kam sich wieder so verlassen vor wie in der Eisenbahn, da Frau Rupius ihren Roman gelesen hatte.

Dann ging sie die zwei Treppen hinauf. Sie hatte die Cousine von ihrem Kommen nicht benachrichtigt und bekam eine leise Angst, daß sie ungelegen sein könnte. Seit vielen Jahren hatte sie Agathe nicht mehr gesehen, und die Korrespondenz zwischen ihnen war recht sparsam geführt worden.

Agathe empfing sie nicht anders, als wären sie gestern zum letzten Mal beisammen gewesen, ohne Berwunderung und ohne Herzlichkeit. Um Berthas Lippen war schon das Lächeln gewesen, wie man es hat, wenn man Semandem eine Ueberraschung zu besreiten glaubt; sie unterdrückte es gleich.

"Du bist ja ein recht seltener Gast," sagte Agathe, "und läßt gar nichts von Dir hören."

"Aber Agathe, Du bist mir ja noch einen Brief schuldig, seit drei Monaten."

"So?" fragte Agathe. "Nun, mich mußt Du entschuldigen, Du kannst Dir denken, was Einem drei Kinder zu thun geben. Hab' ich Dir geschrieben, daß Georg schon in die Schule geht?" Agathe führte ihre Cousine in die Kinderstube, wo Georg und die zwei kleinen Mädchen von der Bonne eben ihr Mittagessen vorgetheilt erhielten. Bertha stellte einige Fragen an sie, aber die Kinder waren sehr scheu, und das kleinste Mädchen begann sogar zu weinen. Endlich sagte Agathe zu Georg: "Bitte doch Tante Bertha, daß sie das nächste Mal Friz mitbringt."

Bertha fiel es auf, wie alt ihre Cousine in den letten Jahren geworden. Wahrhaftig, wenn sie sich zu den Kindern beugte, sah sie beinah aus wie eine alte Frau, und Bertha wußte, daß sie selbst nur um ein Jahr jünger war als Agathe.

Als sie wieder ins Speisezimmer zurückschrten, war alles erschöpft, was sie einander zu erzählen hatten, und als Agathe Bertha zu Tische einlud, schien sie es nur gesagt zu haben, um überhaupt etwas zu reden. Bertha nahm trotzdem an, und die Cousine ging in die Küche, um einige Aufträge zu erteilen. Bertha sah sich im Zimmer um, das sparsam und geschmacklos eingerichtet war. Es war recht dunkel, da die Gasse sehr eng war. Bertha nahm ein Album vor, das auf dem Tisch sag; darin sand sie beinahe lauter bekannte Gesichter: gleich im Ansange die Eltern Agathens, die längst tot waren, dann die Bilder ihrer eigenen Eltern und die ihrer für sie

fast verschollenen Brüder, Bilder gemeinschaftlicher Jugendbekannter, von denen sie beinah nichts mehr wußte, und endlich ein Bild, an deffen Borhandensein fie schon gang vergessen hatte: fie und Agathe gemeinschaftlich als ganz junge Mädchen. Damals hatten sie einander sehr ähnlich gesehen, und waren sehr befreundet gewesen, Bertha erinnerte sich mancher intimen Mädchengespräche, die fie damals geführt. -Und dieses bildhübsche Ding mit den aufgesteckten Bopfen mar jest beinah eine alte Frau. Und fie selbst? Warum hielt sie sich denn noch immer für eine junge? Erschien sie nicht vielleicht Anderen so wie Agathe ihr? Sie nahm sich vor, nachmittags auf die Blide zu achten, mit welchen fie von Borübergehenden betrachtet wurde. Es ware schrecklich, wenn sie auch schon so alt aussähe wie ihre Cousine! Nein, es war ganz lächerlich das zu glauben! Ihr Neffe fiel ihr ein, der fie immer die "schöne Tante" nannte, - die Fensterpromenade Klingemanns von geftern Abend, - ja, fogar die Erinnerung an die Liebenswürdigkeiten ihres Schwagers beruhigte fie. Und als fie in den Spiegel fah, der ihr gegenüber hing, blickten ihr zwei helle Augen aus einem frischen und faltenlosen Gesicht entgegen, und es war ihr Gesicht und ihre Augen.

Als Agathe wieder hereinkam, begann Bertha von den fernen Jugendjahren zu sprechen, aber es schien, als hätte Agathe ihre früheren Beziehungen geradezu vergessen, als hätten die Ehe, die Mutterzichaft, die Sorgen des Alltags mit der Jugend auch die Erinnerung daran ausgelöscht. Wie jest Bertha von einem Studentenkränzchen zu reden begann, das sie zusammen besucht, von jungen Leuten, die Agathen den Hof gemacht, von einem gewissen anonymen Blumenstrauß, den Agathe einmal geschickt bekommen, lächelte sie anfangs wie abwesend, dann sah sie Bertha an und sagte: "Daß Du Dich noch an alle die Dummheiten erinnerst."

Der Gatte Agathens kam aus der Kanzlei nach Hause. Er war recht grau geworden. Im ersten Augenblick schien er Bertha nicht zu erkennen, dann verwechselte er sie mit einer anderen Dame und entschuldigte sich mit seinem schlechten Personengedächtniß. Bei Tisch spielte er den Gewandten, er fragte in einer gewissen überlegenen Art nach den Zuständen der kleinen Stadt und meinte scherzend, ob Bertha nicht wieder zu heiraten gedächte. An diesen Neckereien beteiligte sich auch Agathe, während sie zugleich ihren Gatten, der dem Gespräch eine frivole Wendung zu geben suchte, gelegentlich durch Blide zurechtwies. Bertha fühlte sich unbehaglich. Später machte Agathens Gatte eine Anspielung, aus der hervorging, daß seine Frau wieder Mutter= freuden entgegensah. Aber während Bertha fonst für Frauen in folchen Umftanden ein Gefühl der Shupathie hatte, war sie hier fast unangenehm berührt. Auch lag in der Art, wie der Gatte davon sprach, keine Spur von Liebe, sondern eher ein ge= wisser alberner Stolz erfüllter Pflicht. Er sprach so davon, als wenn es eine besondere Liebens= würdigkeit von ihm ware, daß er sich bei all seiner Beschäftigung und tropbem Agathe nicht mehr schön war, dazu verstand, bei ihr zu schlafen. Bertha hatte das Gefühl, hier in eine unreinliche Geschichte eingeweiht zu werden, die sie nichts anging. Sie war froh, als ber Satte gleich nach eingenommener Mahlzeit ging, - es war seine Gewohnheit, "sein einziges Lafter", wie er lächelnd fagte, nach Tisch eine Stunde im Raffeehaus Billard zu fpielen.

Bertha blieb mit Agathe allein.

"Ja," sagte Agathe, "nun steht mir das wieder einmal bevor." Und nun begann sie in einer geschäftsmäßigen, kühlen Art von ihren früheren Entbindungen zu reden, mit einer Aufrichtigkeit und Schamlosigkeit, die Bertha umsomehr aufziel, als

fie einander boch fo fremd geworden waren. Aber während Agathe weitersprach, fuhr Bertha plöglich ber Gedanke durch ben Sinn, wie schön es sein mußte, von einem Mann, den man liebt, ein Rind zu bekommen. Sie hörte nicht mehr auf die wider= wärtigen Reden ihrer Cousine, sie dachte nur mehr an die unendliche Sehnsucht, die fie selbst manchmal in gang jungen Jahren überkommen, Mutter gu werden, und sie erinnerte sich eines Augenblicks, da diese Sehnsucht tiefer war als jemals früher oder später. Es war an einem Abend gewesen, da Emil Lindbach sie vom Konservatorium aus nach Hause begleitet, ihre Hand in der seinen. Sie wußte noch, daß es ihr damals zu schwindeln begonnen und daß fie in jenem einzigen Momente verstanden. was die Phrase besagen wollte, die sie zuweilen in Romanen gelesen: "er hätte aus ihr machen können, was er wollte".

Jest merkte sie, daß es im Zimmer ganz still geworden und daß Agathe in der Ecke des Divans lehnte und zu schlafen schien. Auf der Wanduhr war es drei. Wie unangenehm, daß Frau Rupius noch nicht da war! Bertha trat zum Fenster und blickte auf die Straße. Dann wandte sie sich nach Agathe um, die die Augen wieder geöfsnet hatte.

Bertha versuchte rasch ein neues Gespräch zu beginnen und erzählte von der Toilette, die sie vormittags bestellt, aber Agathe war zu schläfrig, sie antwortete gar nicht mehr. Bertha wollte nicht lästig sallen und nahm Abschied. Sie beschloß auf der Straße Frau Rupius zu erwarten. Agathe schien sehr froh, während Bertha sich zum Fortgehen ankleidete, wurde herzlicher, als sie die ganze Zeit über gewesen, und sagte an der Thür, als wäre eine Erleuchtung über sie gekommen: "Wie die Zeit vergeht. Ich hosse, Du läßt Dich bald wieder ansichauen."

Als Bertha vor dem Hausthor stand, wußte sie, daß sie vergeblich auf Frau Rupius wartete. Gewiß war es von Ansang an deren Absicht gewesen, den Nachmittag ohne Bertha zu verbringen, es brauchte ja weiter nichts Böses dabei zu sein, und war auch sicher nichts Böses dabei. Es kränkte Bertha nur, daß Anna so wenig Vertrauen zu ihr hatte. Bertha spazierte planlos weiter; es lagen noch mehr als drei Stunden vor ihr, ehe sie auf den Bahnhof sollte. Zuerst ging sie wieder in der innern Stadt spazieren. Es war wirklich angenehm, so ganz unbeobachtet, als Fremde unter den Leuten herumzugehen. Lange hatte sie dieses Vergnügen nicht

mehr gefostet. Bon einigen Berren wurde fie mit Interesse betrachtet, ja manchmal blieb Einer stehen und sah ihr nach. Es that ihr leid', daß fie fo unvorteilhaft angezogen war, und sie freute sich, bald das ichone Kleid aus dem Atelier der Wiener Schneiderin zu bekommen. Sie hatte gewünscht, von irgend Jemandem verfolgt zu werden. Plöglich fuhr ihr durch den Sinn: wenn sie Emil Lindbach begegnete, ob er sie erkennen wurde? Belche Frage! Aber folche Zufälle giebt es nicht - nein, fie war gang sicher, fie konnte tagelang in Wien herumgehen, nie würde sie ihm begegnen. Wie lange hatte fie ihn nicht gesehen? Sieben - acht Jahre . . . Ja, zwei Jahre vor ihrer Verheiratung hatte sie ihn das lette Mal gesehen. Sie war mit ihren Eltern an einem warmen Sommerabend im Prater im Schweizerhaus gewesen, mit einem Freund war er vorübergegangen und ein paar Minuten an ihrem Tisch stehen geblieben. Ab, nun befann fie sich auch darauf, daß auch der junge Arzt an ihrem Tisch gesessen war, der sich um sie bewarb. Was Emil damals gesprochen, wußte sie nicht mehr, boch erinnerte sie sich, daß er die ganze Reit, während er vor ihr geftanden, seinen but in ber Sand gehalten, mas ihr unfagbar gefiel. Db er

das heute auch thate, wenn sie ihm begegnete? Wo mochte er jest wohnen? Ru jener Zeit hatte er ein Zimmer auf der Wieden gehabt, nah von der Baulanerfirche . . . ja, er hatte ihr das Fenfter gezeigt, als fie einmal vorübergingen, und bei diefer Gelegenheit eine Bemerkung gewagt — des Wortlauts entsann fie sich nicht mehr, aber ber Sinn war bestimmt der gewesen, daß sie mit ihm in diesem Zimmer zusammen sein follte. Sie hatte ihn damals sehr streng zurechtgewiesen, ja, sie hatte erwidert, wenn er so von ihr dachte, ware Alles aus. Und er sprach wirklich nie wieder davon. Ob sie das Fenfter wiedererkannte? Db sie es fande? Wahrhaftig, ob sie hier spazieren ging oder dort, das war doch einerlei. Sie ging rafch, als ob fie plöglich ein Ziel gefunden, der Wieden zu. Sie staunte, wie sich! hier Alles verändert hatte. Wie fie von der Elisabethbrude aus hinunterschaute, sah sie Mauern, die aus dem Wienbett aufstiegen, halb= fertige Geleise, fleine Baggons in Bewegung und beschäftigte Arbeiter. Bald hatte sie die Paulanerkirche erreicht, auf demselben Weg, den sie in früherer Beit so oft gegangen. Aber nun hielt fie inne; fie tonnte sich durchaus nicht mehr besinnen, wo Emil gewohnt, ob fie rechts, ob fie links gehen mußte.

Sonderbar, wie gänzlich ihr das entfallen war. Sie ging langsam wieder zurud, bis zum Ronservatorium. Dort blieb sie stehen. Dben waren die Fenfter, von denen aus sie so oft die Ruppel der Karlskirche betrachtet, und sehnsüchtig das Ende der Stunde erwartet, um mit Emil zusammenzutreffen. Wie lieb hatte sie ihn doch gehabt, und wie sonderbar war es, daß es fo gang aufhören konnte. Sie ging nun hier herum als Witwe, war es schon jahrelang, hatte daheim ein Kind, das heranwuchs, — und wenn sie gestorben ware, Emil hatt' es gar nicht erfahren, ober vielleicht erft Jahre fpater. Auge fiel auf ein großes Plakat, das auf das Gingangsthor geheftet war. Das Concert war angefündigt, in dem auch er mitwirken wurde, und hier stand sein Name unter vielen anderen großen, von benen sie manche seit lang mit stiller Scheu bewundert: "Brahms Biolinconcert, vorgetragen von königlich bairischen Kammervirtuosen Emil Lindbach." — Bairischer Rammervirtuose, das hatte sie gar nicht gewußt. Es war ihr, als könnte der, dessen Name hier auf sie herableuchtete, im nächsten Moment aus der Einfahrt heraustreten, den Biolinkasten in der Hand, die Cigarrette zwischen den Lippen. So nah war das Alles plöglich und schien

noch näher, als mit einem Mal von oben die langezogenen Striche einer Bioline zu ihr heruntertonten, wie fie fie bamals fo oft gehort. Sie wollte zu diesem Concert nach Wien hereinfahren — ja, und wenn sie auch eine Nacht im Hotel verbringen müßte! Und sie wurde sich weit vorne hinsetzen und ihn ganz in der Nähe sehen. Ob er sie auch sehen und sie erkennen würde? Sie stand noch immer vor dem gelben Platat, gang versunken, bis sie sich von ein paar jungen Leuten, die aus der Einfahrt herauskamen, angestarrt fühlte und nun auch wußte, daß sie die ganze Beit gelächelt hatte wie in einem schönen Traum. Sie setzte ihren Weg fort. Auch die Gegend um den Stadtpark hatte fich verandert, und als sie die Stellen suchte, wo sie damals mit ihm herumgegangen war, fand sie sie gang zerstört: Bäume waren ausgeholzt, Planken verwehrten den Weg, der Boden war aufgeriffen, und vergeblich suchte sie die Bank zu finden, wo fie mit Emil verliebte Worte gewechselt, an deren Ton sie sich fo aut und an beren eigentlichen Inhalt fie fich gar nicht mehr erinnerte. Sie gelangte nun in den gut erhaltenen, wohlgepflegten Theil des Parks, der voll Menschen war. Aber sie hatte die Empfindung, daß manche Leute sie betrachteten und einige Damen über

sie lachten, und sie tam sich wieder fehr kleinstädtisch por, ärgerte sich über ihre eigene Berlegenheit und dachte an die Zeit, da sie als hübsches junges Mädchen unbefangen und stolz durch solche Alleen gegangen war. Sie kam sich jest fo herabgesunken, so bedauernswert vor. Der Ginfall, im großen Musikvereinssaal in der ersten Reihe gu figen, erschien ihr verwegen, beinah unausführ= bar. Es war ihr jest auch sehr unwahrscheinlich, daß Emil Lindbach fie noch erkennen wurde, ja es schien ihr fast unmöglich, daß er sich noch ihrer Grifteng erinnern fonnte. Was hatte er seitdem Alles erlebt! Wieviele Frauen und Mädchen mochten iln wohl geliebt haben, und in ganz anderer Art als sie. Und während sie weiterging, nun durch weniger belebte Alleen endlich wieder hinaus auf die Ringstraße, sah sie den Geliebten ihrer Jugend in allerlei Abenteuern vor sich, in die wirre Erinnerungen aus gelejenen Romanen und unklare Borftellungen von seinen Runftreisen im Auslande jeltsam bineinspielten. Sie dachte sich ihn in Benedig, in einer Goudel mit einer ruffischen Fürstin, dann wieder fah sie ihn am hofe des bairischen Ronigs, wo Herzoginnen seinem Spiel lauschten und sich in ihn verliebten, dann erschien er ihr im Boudoir einer Opernsängerin, dann auf einem Maskenball in Spanien, von verführerischen Masten umschwärmt. Und in je weitere Fernen er unnahbar und be= neidenswert entschwebte, um so ärmlicher erschien sie sich selbst, und sie begriff es mit einem Mal nicht mehr, wie leicht sie damals ihre eigenen Hoffnungen, ihre fünstlerische Bufunft und den Ge= liebten aufgegeben, um ein sonnenloses Dasein zu führen und in der Menge zu verschwinden. wie ein Schauer, der fie erfaßte, als fie fich darauf besann, daß sie nichts Anderes war als die Witwe eines unansehnlichen Menschen, die in einer kleinen Stadt lebte, sich mit Rlavierlektionen fortbrachte und langsam das Alter herankommen sah. Niemals hatte sie auch nur einen Strahl von dem Glanz auf ihrem Weg gefunden, in dem der seine dahinlief, solang er lebte. Und mit dem gleichen Schauer dachte sie daran, wie sie sich immer an ihrem Schicksal hatte genügen laffen, wie fie ohne Hoffnung, ja ohne Sehnsucht in einer Dumpfheit, die ihr in diesem Augen= blick unerklärlich schien, ihr ganzes Dasein hingebracht.

Sie war zur Aspernbrücke gekommen, ohne nur auf den Weg zu achten. Hier wollte sie die Straße überseten, aber sie mußte warten, da eine große Anzahl von Wagen vorübersuhr. In den meisten jagen Herren, von denen viele Feldstecher trugen; sie mußte: die famen aus dem Brater, vom Rennen. Jett fam eine elegante Equipage, darinnen ein Berr mit einer jungen Frau in weißer Frühjahrstoilette faß; gleich darauf ein Wagen mit zwei auffallend gekleideten Damen. Bertha fah ihnen lang nach: eine wandte sich um, und zwar nach einem Wagen, der gleich hinten nachfuhr und in dem ein junger, fehr hübscher Mann in einem langen, grauen Ueber= zieher lehnte. Bertha empfand etwas fehr Schmerzliches, Unruhe und Aerger zugleich; sie hatte die Dame sein wollen, welcher der junge Mann nachfuhr, sie hätte ichon, jung, unabhängig, ach Gott, fie batte irgend ein Weib sein wollen, das thun kann, was es will und sich nach Männern umwenden, die ihm gefallen. Und in diesem Augenblick wußte fie gang bestimmt, daß Frau Rupius jest mit Jemandem zusammen war, den sie lieb hatte. Freilich, warum follte sie's nicht fein? Sie war ja, wenigstens fo lang fie in Wien lebte, frei, Berrin ihrer Zeit, - und dabei war fie fehr hubsch, und ein duftiges violettes Rleid hatte sie an, und um ihren Mund war ein Lächeln, das man gewiß nur haben kann, wenn man gludlich ift — und zu Hause ist sie nicht gludlich. Und mit einem Male fah Bertha Herrn Rupius bor sich, wie er daheim in seinem Zimmer saß und Stiche betrachtete. — Aber heut' thut er es sicher nicht, nein, heute zittert er zu Hause um seine Frau, in einer ungeheuren Angst, daß man sie ihm dort, in der großen Stadt wegnimmt, daß sie nie wieder zurücksommt und daß er ganz allein bleibt mit seinem Jammer. Und Bertha hatte plöplich ein Mitleid für ihn wie nie zuvor. Ja, sie wäre am liebsten bei ihm gewesen, um ihn zu trösten und ihn zu beruhigen.

Sie fühlte, wie Jemand ihren Arm berührte. Sie zuckte zusammen und fah auf. Gin junger Mann stand neben ihr und schaute sie frech an. starrte ihm noch ganz zerstreut ins Aug, da jagte er: "Na," und lachte. Bertha erschraf und lief beinahe, rasch einem Wagen zuvorkommend, über die Straße. Sie schämte sich ihres Wunsches von früher, die Dame im Wagen zu sein. Es schien ihr, als wäre die Unverschämtheit jenes Menschen die Strafe dafür. Rein, nein, sie ist eine anftandige Frau, alles Freche ift ihr im Grund ihrer Seele zu= wider — nein, sie könnte in Wien gar nicht mehr leben, wo man solchen Dingen ausgesett ist! Gine Sehnsucht nach dem Frieden ihres kleinen Hauses überkommt sie, und sie freut sich auf das Wiederseben mit ihrem Kleinen wie auf etwas unerhört Schönes.

Wie spät ist es benn? Um himmelswillen, dreiviertel fieben! Sie muß einen Wagen nehmen; darauf kommt es ja nicht mehr an. Den Wagen heut' morgen hat ja Frau Rupius bezahlt, also fostet sie der, den sie jett nehmen wird, sozusagen nur die Sälfte. Sie sett sich in einen offenen Riaker. sie lehnt in der Ede, beinah gerade so vornehm. wie sie von jener Dame in dem weißen Kleid geschen. Die Leute schaun sie an. Sie weiß, daß sie jest hübsch und jung aussieht, und dabei fühlt sie sich so sicher, es kann ihr nichts geschehen. rasche Dahinsausen auf den Gummirädern bereitet ihr ein unfägliches Vergnügen. Wie hübsch wird es sein, wenn sie das nächste Mal in dem neuen Rleid und mit dem kleinen Strohhut, der sie fo jung macht, wieder im Wagen durch die Stadt fährt. Sie freut sich, daß Frau Rupius am Eingang des Bahnhofs steht und sie ankommen sieht, doch sie verrät nichts von ihrem Stolz, sondern thut, als wenn es aans selbstverständlich ware, im Fiater beim Bahnhof vorzufahren.

"Wir haben noch zehn Minuten Zeit," sagt Frau Rupius. "Sind Sie mir sehr bose, daß ich Sie habe warten lassen? Denken Sie, bei meinem Bruder war heute große Kinderjause und die Kleinen wollten mich absolut nicht fortlassen. Zu spät fiel mir ein, daß ich Sie eigentlich holen lassen könnte; die Kinder hätten Ihnen viel Spaß gemacht, und ich habe meinem Bruder schon gesagt, daß ich nächstesmal Sie und Ihren Buben hinausbringe."

Bertha schämte sich sehr. Wie Unrecht hatte sie dieser Frau wieder gethan! Sie konnte ihr nur die Hand drücken und sagen: "Ich danke Ihnen, Sie sind sehr lieb."

Sie traten auf den Perron und stiegen in ein Coupé, das ganz leer war. Frau Rupius hatte ein Badchen mit Kirschen in der Hand und af langsam eine nach der anderen, die Kerne warf sie gum Fenster hinaus. Als der Zug sich in Bewegung sette, lehnte sie sich zurud und schloß die Augen. Bertha sah zum Fenster hinaus; sie fühlte sich recht mude von dem vielen Herumgehen, ein leichtes Un= behagen stieg in ihr auf, sie hätte diesen Tag anders verbringen können, ruhiger, vergnügter. Die fühle Aufnahme und das langweilige Mittagessen bei ihrer Cousine fiel ihr ein. Es war doch recht traurig, daß sie gar keine Bekannten mehr in Wien hatte. Wie eine Fremde mar sie in dieser Stadt herumgeirrt, in der sie sechsundzwanzig Sahre gelebt hatte. Warum? Und warum hatte sie heute früh den Wagen nicht halten laffen, als fie jene Geftalt gesehen, die Aehn= lichkeit mit Emil Lindbach zu haben schien? Freilich sie hätte nicht nachlaufen können, nicht nachrufen, - aber wenn er es wirklich gewesen ware, wenn er sie erkannt, wenn er sich gefreut hätte, sie wieder= zusehen? Und sie wären miteinander herumspaziert und hatten einander von der langen Beit erzählt, die sie durchlebt, ohne von einander zu wissen, und fie waren mit einander in ein vornehmes Restaurant gegangen, zu Mittag speisen, und Ginige hatten ihn natürlich gefannt, und sie hörte gang genau, wie sich die Leute darüber unterhielten, wer "sie" eigentlich wäre. Sie sah auch schön aus, das neue Kleid war ichon fertig, und die Rellner bedienten sie mit großer Böflichkeit, besonders ein kleiner Junge, der den Wein brachte, — aber das war eigentlich ihr Neffe, der selbstverständlich hier Rellnerjunge geworden war, statt zu studiren. Plöglich traten in den Saal Herr und Frau Doftor Martin, sie hielten einander so innig umschlungen, als wenn sie gang allein wären, ba stand Emil auf, nahm den Geigenbogen, der neben ihm lag und hob ihn gebieterisch, worauf der Rellner das Chepaar Martin zur Thür hinausjagte. Darüber mußte Bertha lachen, viel zu laut, denn fie hatte schon gang verlernt, wie man sich in einem vornehmen

Restaurant benimmt. Aber es ift ja gar nicht vornehm, es ist einfach die Gaftstube "zum rothen Apfel," und die Militärkapelle spielt irgendwo, ohne daß man sie sieht. Das ist nämlich eine Kunst des herrn Rupius, daß Militärkapellen fpielen können, ohne daß man sie sieht. Setzt aber kommt gleich ihre Nummer dran. Hier ist das Klavier, - aber sie hat ja gewiß das Klavierspielen längst verlernt, sie wird lieber entfliehen, damit man sie nicht zwingt. Und gleich ist sie auf dem Bahnhof, Frau Rupius erwartet sie schon und jagt: Es ist höchste Zeit, - und sie giebt ihr ein großes Buch in die Hand, das ist nämlich die Fahrkarte. Doch Frau Rupius fährt gar nicht weg, sie sett sich auf eine Bank, ist Rirschen und spuckt die Kerne auf den Stationschef, der sich darüber sehr freut. Bertha steigt ins Coupé, - Gott sei Dank, daß Klingemann schon da ist! er winkt ihr mit gekniffenen Augen zu und fagt: Wiffen Sie, was das für ein Leichenzug ist? Und Bertha sieht, daß auf dem anderen Gleise ein Leichenwagen steht. Sie erinnert sich nun, daß der Hauptmann gestorben ift, mit dem die Tabaktrafikantin den Herrn Klingemann betrogen hat, — natürlich: darum war heute das Concert im "rothen Apfel". Plöglich bläft ihr Herr Klingemann auf die Augen, lacht, daß es dröhnt, Bertha schlägt die Augen auf — da saust eben ein Zug am Fenster vorbei. Sie schüttelt sich — was für wirre Träume! Und sing es nicht sehr schön an? Sie versucht, sich zu besinnen. Ja, Emil spielte eine Rolle . . . aber sie weiß nicht mehr, welche.

Die Dämmerung bricht langfam herein. Bug fährt die Donau entlang. Frau Rupius schläft und lächelt, vielleicht auch stellt sie sich nur schlafend; der leise Verdacht in Bertha kommt von Neuem, und ein Reid gegen bas Unbekannte, Geheimnisvolle, das Frau Rupius erlebt, steigt in ihr auf. Sie möchte auch etwas erleben. Sie munscht, daß jest irgend Jemand neben ihr fage, seinen Arm an ben ihren gedrängt, - fie mochte wieder dasfelbe empfinden wie damals, als sie mit Emil am Wienufer ftand, und ihr die Sinne beinah vergeben wollten, und sie sich nach einem Kinde sehnte . . . Ah, warum ist sie so allein, so arm, so im Dunkeln? Sie möchte den Geliebten ihrer Jugend anfleben: Ruß mich nur noch einmal wie damals, ich möchte alüdlich fein!

Es ist dunkel, Bertha sieht in die Nacht hinaus Noch heute, bevor sie schlasen geht, wird sie die kleine Tasche vom Boden holen, in der die Briese ihrer Eltern und Emils ausbewahrt sind. Sie sehnt sich, daheim zu sein. Es ist ihr, als sei eine Frage in ihrer Seele aufgewacht, auf die zu Hause die Antwort wartet.

×

\*

\*

Als Bertha am späten Abend in ihr Zimmer trat, kam ihr der Einfall, noch jest allein auf den Boden hinaufzugehen und die Tasche herunterzuholen, beinahe abenteuerlich vor. Sie fürchtete, daß man im Hause ihre nächtige Wanderung bemerken und sie für verrückt halten möchte. Sie konnte es ja morgen ohne Aussehen, in größter Bequemlichkeit thun, und so schließ sie mit der Empfindung eines Kindes ein, dem für den folgenden Tag ein Ausstlug aufs Land versprochen ist.

Am nächsten Vormittag hatte sie mancherlet zu thun; häusliche Beschäftigungen und die Klavierslektionen nahmen den Vormittag in Anspruch. Ihrer Schwägerin mußte sie von ihrer Wiener Reise berichten. Sie erzählte, daß sie mit ihrer Cousine nachmittags spazieren gegangen wäre und stellte die Sache so dar, als hätte sie auf Ersuchen der Cousine der Frau Rupius abgeschrieben.

Erft nachmittags ging sie auf den Dachboden

und holte die verftaubte Reisetasche herunter, die neben einem Roffer und zwei Kisten lag - Alles von einem alten, rotgeblümten, fammen schlissenen Raffeetuch überdeckt. Bertha wußte, daß fie fie das lette Dal aufgeschlossen, um Briefschaften aufzubewahren, die ihre Eltern hinterlaffen. Als sie die Tasche in ihrem Zimmer öffnete, erblickte sie auch vor Allem eine Anzahl von Briefen ihrer Brüder und andere mit unbefannten Schriftzugen; dann fand sie ein wohlgesichtetes Backen, die spärlichen Briefe ihrer Eltern an fie enthaltend; zwei haushaltungsbücher ihrer Mutter, ein kleines Heft aus ihrer eigenen Schulzeit, wo fie Stundenplane und Aufgaben eingezeichnet, dann einige Damenivenden von den Bällen, die fie als junges Mädchen besucht, und endlich, in blanes Seidenpapier gewidelt, das an einigen Stellen eingerissen war, Emils Briefe. Nun wußte sie sich auch auf den Tag zu besinnen, da sie diese das lette Dal in der Hand gehabt, ohne sie zu lesen; das war, als ihr Bater schon frank gelegen und sie tagelang gar nicht aus dem Haus gekommen war. Sie legte bas Päcken beiseite. Sie wollte zuerst alles Andere sehen, was hier noch aufbewahrt und worauf sie sehr neugierig war. Ganz lose lag eine Anzahl von Briefen auf dem Grund ber Tasche, einige im Convert, andere ohne Hulle: sie blickte wahllos den einen und den anderen an. Es waren Briefe von alten Freundinnen, ein paar von ihrer Cousine, und hier einer von dem Arate, der sich seinerzeit um sie beworben; er enthielt die Bitte um den erften Balger auf dem Medicinerkränzchen. Und hier — was war das? Ja, das war der anonyme Brief, den ihr Einer ins Conservatorium geschickt. Sie nahm ihn zur Hand: "Mein Fräulein! Ich hatte gestern wieder das Glück, Sie auf Ihrem täglichen Weg zu bewundern, ich weiß nicht, ob auch ich das Glück hatte, von Ihnen bemerkt zu werden." Nein, dieses Glück hatte er nicht gehabt. Dann kamen noch brei Seiten, auf benen sie angeschwärmt wurde; fein Wunsch, fein fühnes Wort. Auch hatte sie nie wieder von dem Schreiber etwas gehört. Und hier ein Brief, mit zwei Initialen unterschrieben: M. G. — Das war dieser Unverschämte gewesen, der sie auf der Straße angesprochen und ihr in diesem Brief Anträge gestellt hatte - ja, welche denn nur? Ah, hier war die Stelle, die ihr damals das Blut in den Ropf getrieben: "Seit ich Sie gesehen, feit Sie Ihren ftrengen und doch so verheißenden Blick auf mich gerichtet hielten, hab' ich nur mehr einen

Traum, eine Sehnsucht: diese Augen fussen zu durfen!" - Sie hatte natürlich nicht geantwortet; es war die Reit gewesen, in welcher fie Emil liebte. Ja, fie hatte sogar daran gedacht, ihm diesen Brief zu zeigen, aber die Angst vor seiner Gifersucht hielt sie zurud. Nie hatte Emil von M. G. etwas erfahren. — Und bas weiche Band, das ihr jest in die Hand gerieth -? Gine Schleife . . . Aber fie wußte nicht, woran fie die erinnern follte. Und hier wieder ein kleines Tanzalbum, wo die Namen ihrer Tanger eingetragen waren. Sie versuchte, sich ber Bersonen zu erinnern, aber vergeblich. Und dabei war ja gerade auf diesem Ball Einer gewesen, der ihr fo glühende Worte gesagt, wie nie ein Anderer. Es war ihr, als tauchte der plöglich wie ein Sieger auf unter den vielen Schatten, die sie umschwebten. Ja, das war schon zu der Zeit gewesen, da Emil und sie einander feltener faben. Wie sonderbar war bas . . . oder hatte fie es nur geträumt? Diefer Glühende drückte sie während des Tanzes an sich, - und sie wehrte sich gar nicht, und fühlte seine Lippen auf ihrem Haar, und es war unglaublich schön . . . Ja, und weiter? — Sie hatte ihn nie wieder gesehen. Es war ihr plöglich, als hatte sie in jener Zeit doch Bieles und Seltsames erlebt, und

wie in ein Staunen versant sie, daß alle Diese Erinnerungen fo lang in der alten Reisetasche und in ihrer Seele geschlafen hatten . . . Doch nein! Manchmal hatte sie an alle diese Dinge gedacht: an Leute, die ihr den Hof gemacht, an den anonymen Brief, an den glühenden Tanger, an die Spaziergange mit Emil, — aber als wenn es weiter nichts Besonderes, als wenn es eben die Vergangenheit wäre, die Jugend, die jedem Mädchen beschieden ist und aus der sie in das stille Frauenleben ein= geht. Heute aber schien ihr, als wären diese Er= innernngen zugleich uneingelöfte Beriprechungen, als lägen in jenen fernen Erlebnissen verkummerte Schicffale, ja als ware irgend ein Betrug an ihr verübt worden, seit lang, von dem Tage an, da sie geheiratet, bis zum heutigen Tag, und als ware sie zu spät daraufgekommen, stünde nun da und konnte nichts mehr thun. Doch wie war denn das? . . . An alle diese Nichtigkeiten dachte sie, jund hier neben ihr lag noch immer, in Seidenpapier eingewickelt, ber Schatz, um deffentwillen sie ja in der alten Tasche herumgekramt, die Briefe des Ginzigen, den sie geliebt, die Briefe aus der Reit, da sie glücklich gewesen. Wie viele mochten sie heute darum beneiden, daß gerade Diefer sie einmal geliebt, - anders, beffer, keuscher sie als alle Anderen nach ihr. Und sie fühlte sich am Tieksten betrogen, daß sie, die seine Frau hätte sein können, wenn . . . wenn . . . . Ihre Gedanken stockten.

Rasch, wie um sich von Zweisel, ja von Angst zu befreien, rif sie das Seidenpapier herab und griff nach ben Briefen. Und sie las, las einen nach dem anderen. Die kurzen und die langen. die fleinen Zettel mit den flüchtigen Worten: "Morgen Abend sieben Uhr, mein Schat!" oder: "Liebste, nur einen Ruß, bevor ich schlafen gehe!" und bie seitenlangen, von der Reise aus geschrieben, wenn er im Sommer mit seinen Kollegen Fußwanderungen machte, oder andere, in denen er ihr abends feinen Eindruck von einem Concert, gleich nach dem Nachhause= kommen, mitzutheilen sich gedrängt fühlte; dann die endlosen, wo er Rufunftsplane entwickelte: wie sie zusammen durch Spanien und Amerita reisen wollten, berühmt und glücklich . . . las fie alle, alle, einen nach dem anderen, wie von einem unauslöschlichen Durft gepeinigt - las fie vom erften, mit welchem er ein paar Notenhefte begleitet, bis zum letten, der zweieinhalb Jahre später datirt mar und nichts enthielt als einen Gruß aus Salzburg — und als sie zu Ende war, ließ sie die Bande sinken und

starrte auf die herumliegenden Blätter. Warum war dies der lette Brief? Wie hatte es geendet? Wie hatte es enden können? Wie war es möglich. daß diese große Liebe schwinden konnte? Es war nie zu einem Bruch, nie zu einer Auseinandersetzung gekommen, und irgend einmal war es aus gewesen. Bann? . . fie wußte es nicht. Denn damals, als jene Karte aus Salzburg tam, hatte fie ihn noch geliebt, im Berbst hatte sie ihn noch gesehen, - ja im nächsten Winter barauf schien Alles noch einmal aufzublühen. Sie erinnerte sich gewisser Spaziergänge auf knirschendem Schnee, Arm in Arm, bei ber Rarls= firche; — wann aber war es das lette Mal gewesen? Sie hatten ja niemals Abschied von einander genommen . . . Sie verstand es nicht. Wie hatte fie fo leicht auf ein Glud verzichten konnen, bas zu halten doch in ihrer Macht gewesen wäre? Wie hatte fie aufgehört, ihn zu lieben? Hatte die dumpfe Alltäglichkeit, die zu Hause auf ihr gelastet, von dem Augenblick an, da sie das Conservatorium verlassen, wie ihren Ehrgeiz so auch ihr Rühlen eingeschläfert? Satten die unzufriedenen Bemerkungen ihrer Eltern über den aussichtslosen Verkehr mit dem blutjungen Biolinspieler so ernüchternd auf fie gewirkt? Un) jest fiel ihr ein, daß er auch noch später einmal einen Besuch bei ihnen abgestattet, nachdem fie ihn monatelang nicht gesehen, und im Borgimmer hatte er sie gefüßt. Ja, das war das lette Mal gewesen. Und nun besann sie sich auch, wie sie damals gespürt, daß seine Beziehungen zu ben Frauen andere geworden sein, daß er Dinge erlebt haben mußte, von denen fie nichts miffen durfte, aber fie hatte darüber feinen Schmerz empfunden. Und sie fragte sich: wie ware Alles geworden, wenn sie damals kein so tugendhaftes Mädchen gewesen, wenn sie das Leben so leicht genommen hatte wie Andere? Gine Rollegin fiel ihr ein, mit der fie ben Verkehr aufgegeben, weil sie ein Verhältnis mit einem Schauspielschüler gehabt hatte. Und fie erinnerte sich wieder jenes fühnen Wortes von Emil, als er mit ihr an feinem Fenfter vorüberging, und jener Sehnsucht, während sie am Wienufer standen. Unbegreiflich erschien ihr, daß jenes Wort damals nicht lebhafter in ihr nachgewirkt, daß jene Sehnsucht nur einmal und auf so turze Zeit in ihr erwacht war. Und mit einer Art von ratlosem Staunen bachte fie an die Zeit jener unbeirrten Jungfräulichkeit, und mit plöglichem, peinvollem Schamgefühl, das ihr bas Blut in die Schläfen jagte, an die fühle Bereitwilligkeit, mit der sie sich einem Manne hinge-

geben, den fie nie geliebt. Und das Bewußtsein, bag bas ganze Blud, das fie als Frau genoffen, darin enthalten war, in den Armen dieses Ungeliebten zu liegen, durchschauerte sie das erste Mal in seinem gangen Jammer. Das also mar für fie das Leben gewesen, das ersehnte, geheimnisvolle Glück? . . . Und ein dumpfer Unwille begann in ihr zu wühlen. der sich gegen alle möglichen Dinge und Menschen wandte, gegen Tote und Lebendige. Sie gurnte ihrem verstorbenen Mann, ihren hingeschiedenen Eltern, ärgerte sich über die Leute, unter denen sie hier lebte und unter deren Augen sie sich nichts hätte erlauben dürfen; sie frankte sich über Frau Rupius, die nicht so freundlich gegen sie war, daß sie an ihr einen Salt hätte finden können, fie haßte Rlingemann, weil er häßlich und widerwärtig war und fie doch begehrte. und endlich wallte es heftig in ihr auf gegen den Geliebten ihrer Jugend, weil er nicht frecher ge= wesen, weil er ihr das lette Glück vorenthalten und ihr nichts zurückgelassen als Erinnerungen voll Duft, aber voll Qual. Da faß fie nun in ihrem einsamen Zimmer, unter den vergilbten Dentzeichen einer nuplos und freudlos verbrachten Jugend, hart an der Grenze einer Zeit, wo es feine Soffnungen und keine Wünsche mehr giebt - unter den Sänden Arthur Schnigler, Frau Bertha Garlan.

war ihr das Dasein zerronnen, und sie war durstig und arm.

Sie packte die Briefe und alles Uebrige zusammen, warf sie zerknüllt in die Tasche, versperrte
diese und trat ans Fenster. — Der Abend war
nah. Eine weiche Luft kam von den Weingeländen
zu ihr gezogen; vor ihren Augen flimmerte es
von ungeweinten Thränen der Erbitterung, nicht
des Schmerzes. Was sollte sie nun thun? Sie, die
Tage, Nächte, Monate, Jahre ohne Erwartung, ohne
Angst sich in der Zukunft hatte dehnen sehen, schauerte
vor der Leere des Abends, der vor ihr lag.

Es war die Stunde, um die sie sonst von ihrem Spaziergang heimzusehren pflegte; heute hatte sie das Kindermädchen mit ihrem Buben fortgeschickt, — sie sehnte sich nicht einmal nach ihm, ja für einen Augenblick sieles selbst auf dieses Kind wie ein Strahl von dem Jorn, den sie gegen die ganze Menschheit und ihr Schicksal fühlte, und in ihrer ungeheuren Unzusriedenheit wurde sie von Neid gepackt auf viele Leute, die ihr sonst gar nicht beneidenswert erschienen waren. Sie beneidete Frau Doktor Martin um die Zärtlichseit ihres Gatten; die Tabaktrasisantin, die von Herrn Klingemann und von dem Hauptmann geliebt wurde; ihre Schwägerin, weil sie schon alt,

Elly, weil sie noch jung war; sie beneidete das Dienstmädchen, das drüben auf einem Holzbalken mit einem Soldaten saß und das sie lachen hörte. Sie hielt es zuhause nicht länger aus, nahm Strohshut und Schirm und eilte auf die Straße. Da wurde ihr etwas wohler. In ihrem Zimmer hatte sie sich unglücklich gefühlt, jetzt war sie nur mehr verdrießlich.

In der Hauptstraße begegneten ihr Herr und Frau Mahlmann, deren Kindern sie Klavierunterricht gab. Die Frau wußte schon, daß Bertha gestern bei einer Schneiderin in Wien ein Rleid bestellt, und dieser Umstand wurde jest von ihr mit großer Wichtigkeit behandelt. Später traf Bertha ihren Schwager, der ihr aus der Kastanienallee entgegenkam und ihr sagte: "Du warst ja gestern in Wien, was hast Du denn dort gemacht? Hast Du ein Abenteuer gehabt?"

"Wie?" fragte Bertha und sah ihn ganz er= schrocken an, als wäre sie ertappt worden.

Nein? nicht? Du warst ja mit Frau Rupius, gewiß sind Euch alle Herren nachgelausen."

"Was fällt Dir denn ein, Schwager? Frau Rupius benimmt sich tadellos; sie ist eine der seinsten Damen, die ich kenne." "Ja, ja, ich sage nichts gegen Frau Rupius und sage nichts gegen Dich."

Sie sah ihm ins Gesicht; in seinen Augen war ein Glanz wie manchmal, wenn er ein bischen zuviel getrunken hatte. Sie mußte daran denken, daß irgendwer einmal prophezeit hatte, Herrn Garlan würde der Schlag tressen.

"Ich muß auch nächstens einmal wieder in die Stadt," sagte er, "ja; bin seit dem Aschermittwoch nicht mehr drin gewesen, will wieder einmal einige von meinen Kunden besuchen. Ihr könnt mich nächstens einmal mitnehmen, Frau Rupius und Du."

"Mit Bergnügen," sagte Bertha. "Ich muß nächstens boch wieder hinein, um zu probiren."

Garlan lachte. "Ja, da kannst Du mich mitnehmen, wenn Du probirst." Er ging näher neben ihr als notwendig. Es war seine Art, sich immer an sie heranzudrängen, und auch seine Späße war sie gewohnt; aber heute war ihr alles das besonders zuwider. Es ärgerte sie sehr, daß gerade dieser Mensch stets in einer so verdächtigenden Beise über Frau Kupius sprach.

"Setzen wir uns," sagte Herr Garlan, "wenn es Dir Recht ist." Sie ruhten beide auf einer Bank aus, Garlan nahm die Zeitung aus der Tasche. "Ah," fagte Bertha unwillfürlich. "Willft Du fie haben?" fragte Garlan. "bat fie Deine Frau schon gelesen?" "Ach was," sagte Garlan wegwerfend. "Willst

Du fie haben?"

"Wenn Du fie entbehren kannft."

"Für Dich mit Bergnügen. Wir können fie ja auch zusammen lefen." Er ruckte näher an Bertha heran und blätterte auf.

Herr und Frau Martin kamen Urm in Arm und blieben ftehen.

"Nun, schon wieder zurud von der großen Reise?" fragte Berr Martin.

"Ach ja, Sie waren in Wien." sagte Frau Martin, indem sie sich an ihren Gatten schmiegte. "Und mit Frau Rupius?" fügte fie bei, als wenn das eine Berschärfung bedeutete.

Jest mußte Bertha wieder von ihrer neuen Toilette berichten. Sie that es schon ein bischen mechanisch, aber sie fühlte doch, daß sie seit langer Beit nicht so interessant gewesen war wie heute. Rlingemann fam vorüber, grußte mit spöttischer Soflichkeit und wandte sich nach Bertha mit einem Blick um, in welchem sein Bedauern ausgedrückt schien, daß sie mit solchen Leuten verkehren mußte. Es war Bertha, als hatte fie heute die Sabe, in ben Bliden ber Menschen zu lefen.

Es begann zu dunkeln. Man machte sich gemeinschaftlich auf den Rückweg. Bertha wurde plötzlich besorgt, weil sie ihren Buben nicht getroffen hatte. Sie ging vorn mit Frau Martin. Diese lenkte das Gespräch auf Frau Rupius. Sie wollte durchaus herausbekommen, ob Bertha nicht irgend etwas bemerkt hätte.

"Aber was denn, Frau Martin? Sch habe Frau Rupius zu ihrem Bruder begleitet und sie von dort wieder abgeholt."

"Und find Sie 'überzeugt, daß Frau Rupius bie ganze Zeit bei ihrem Bruder mar?"

"Ich weiß wirklich nicht, was man Frau Rupius zumutet! Wo sollte sie denn gewesen sein?"

"Nun," sagte Frau Martin, "Sie sind wirklich naiv — oder stellen Sie sich nur so? Bergessen Sie denn ganz . . . . " Und jetzt flüsterte sie Frau Bertha eine Bemerkung zu, über die diese ganz rot wurde. Nie hatte sie von einer Frau einen solchen Ausdruck vernommen. Sie war entrüstet. "Frau Martin," sagte sie, "auch ich bin noch keine alte Frau, und Sie sehen, daß man sehr gut so leben kann."

Frau Martin wurde etwas verlegen. "Nun ja, nun ja," sagte sie, "Sie müssen eben denken, daß ich ein bischen verwöhnt bin."

Bertha fürchtete, daß ihr Frau Martin noch nähere Aufschlüsse geben könnte, und war sehr froh, daß man eben an die Straßenecke gekommen war, wo sie sich verabschieden durfte.

"Bertha!" rief ihr ihr Schwager nach, "Deine Zeitung!" Bertha wandte sich rasch um und nahm das Blatt. Dann eilte sie nach Hause. Ihr Bub erwartete fie schon am Fenster. Sie ging rasch hinauf. Sie umarmte und füßte ihn, als hatte fie ihn wochenlang nicht gesehen. Sie fühlte, daß sie gang in der Liebe zu ihrem Kind aufging, was sie zugleich mit Stolz erfüllte. Sie ließ fich von ihm erzählen, wie er den Nachmittag verbracht, wo er gewesen, mit wem er gespielt, theilte ihm sein Nachtmahl vor, entkleidete ihn, brachte ihn zu Bett und war zufrieden mit sich. Wie an einen Fieberanfall dachte sie an ihren Zustand vom heutigen Nachmittag, da sie in alten Briefen gewühlt, ihr Schickfal verflucht und sogar die Tabaktrafikantin beneidet hatte. Sie aß mit gutem Appetit und legte sich früh zu Bett. Bevor sie aber einschlief, wollte sie noch Zeitung lesen; sie streckte fich aus, knüllte ben weichen Polfter zusammen, damit ihr Kopf höher läge, und brachte das Blatt der Kerze so nah als möglich. Sie durchflog wie gewöhnlich zuerst die Theater= und Kunstnachrichten. Aber auch die "Kleinen Anzeigen" hatten
jeit dem Wiener Aussslug neues Interesse für sie
bekommen, sowie der Lokalbericht. Schon begannen
ihr die Lider zu sinken, als sie mit einem Mal
unter den Personalnachrichten den Namen Emil
Lindbach entdeckte. Sie öffnete die Augen weit, setzte
sich im Bett auf und las: "Der königlich bairische
Kammervirtuose Emil Lindbach, über dessen große
Erfolge am spanischen Hose wir kürzlich zu berichten
in der Lage waren, ist von der Königin von Spanien
durch die Berleihung des Erlöser=Ordens ausge=
zeichnet worden."

Ein Lächeln ging über ihr Gesicht. Sie freute sich. Emil Lindbach hatte den Erlöser Drden bestommen . . . ja . . derselbe, dessen Briefe sie heute gelesen, . . . derselbe, der sie geküßt, — derselbe, der ihr einmal geschrieben, er würde nie eine Andere ansbeten als sie . . . ja, Emil — der einzige Mensch von allen auf der Erde, der sie eigentlich noch etwas anging — außer ihrem Buben natürlich. Es war ihr, als stände diese Notiz nur für sie in der Zeitung, ja als hätte Emil dieses Mittel gewählt, um sich

mit ihr zu verständigen. Ob nicht doch er es war, den sie gestern von weitem, von rückwärts gesehen? Sie kam sich mit einmal ihm so nah vor, sie lächelte noch immer und flüsterte vor sich hin: "Herr Emil Lindbach, königlich bairischer Kammervirtuose . . . ich gratulire Ihnen . . . ." Ihre Lippen blieben halb offen. Sine Idee war ihr plöglich gekommen. Sie stand rasch auf, nahm ihren Schlafrock um, ging mit dem Licht vom Nachtkästchen ins Nebenzimmer, setzte sich an den Tisch und schrieb solgende Zeilen mühelos, als stände irgendwer neben ihr, der ihr diktrite:

## "Lieber Emil!

Eben lese ich in der Zeitung, daß Du von der Königin von Spanien durch die Verleihung des Erlöser-Ordens ausgezeichnet wurdest. Ich weiß nicht, ob Du Dich noch meiner erinnerst" — sie lächelte, als sie diese Worte niederschrieb — "aber ich will doch diese Gelegenheit nicht vorsübergehen lassen, ohne Dir zu Deinen vielen Ersolgen zu gratuliren, von denen ich mit Verspügen so oft lese. Ich lebe in der kleinen Stadt, wo mich das Schicksal hin verschlagen hat, sehr zusrieden; es geht mir ganz gut. Du

würdest durch ein paar Antwortzeilen sehr glücklich machen

Deine alte Freundin Bertha.

P. S. Biele Gruße auch von meinem kleinen Frig (fünf Jahre)."

Sie war zu Ende. Einen Augenblick fragte fie fich, ob sie erwähnen sollte, daß sie Witwe ware; aber das, wenn er es nicht wußte, ging ja mit Deutlichkeit aus ihrem Brief hervor. Sie überlas ihn noch einmal und nickte befriedigt. Sie schrieb die Adresse. "Berrn Emil Lindbach, fgl. bair. Rammer = Birtuofen, Besitzer des Erlöfer= Ordens . . . . " Sollte sie das schreiben? Er hatte gewiß noch viele andere. "Wien . . . " Aber wo wohnte er benn jest? Doch das war gleichgiltig bei einem so berühmten Namen. Und dann, diese Un= genauigkeit in der Abressirung zeigte auch, daß fie selbst der ganzen Sache nicht gar so viel Werth beilegte; tam der Brief an, nun, umso beffer. Es war auch eine Art, das Schickfal zu versuchen . . . ja - wie follte fie aber mit Bestimmtheit wissen, ob der Brief angekommen war? Die Antwort konnte boch auch ausbleiben, wenn . . . . Nein, nein, gewiß nicht! Er wird ihr doch danken. - So, nun zu Bett. Sie hielt den Brief in der Hand. Nein, sie konnte sich jett nicht schlafen legen, sie war wieder gang wach; und überdies, wenn sie den Brief erst morgen Früh aufgabe, so konnte er erst mit dem Mittagegug fort und Emil erhielt ihn übermorgen. Das war endlos lang. Eben hatte fie zu ihm gesprochen und erst in sechsunddreißig Stunden foll er es hören . . .? Wenn sie jett noch zur Post . . . nein, auf ben Bahnhof ginge? Dann könnte er den Brief morgen um zehn Uhr haben. schläft ja gewiß sehr lang, man wird ihm den Brief mit dem Frühftud ins Zimmer bringen, schon morgen früh . . Ja, so muß es geschehen! Sie kleidete sich rasch wieder an. Sie eilte über die Treppen hinunter — es war noch nicht spät, — rasch durch die Hauptstraße zum Bahnhof, den Brief in den gelben Raften, und wieder zurück. Als sie in ihrem Bimmer ftand, neben dem aufgewühlten Bett, und sie die Zeitung auf dem Boden liegen, die Kerze flackern sah, schien es ihr, als kehrte sie von einem jeltsamen Abenteuer zurück; sie blieb noch lang auf dem Bettrand sigen, durch's Fenster in die helle Sternennacht schauend, und war gang erfüllt von unbestimmten, freundlichen Erwartungen. -

## "Meine liebe Bertha!

Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über Deinen Brief gefreut habe. Denkst Du denn wirklich noch an mich? Wie komisch, daß gerade ein Orden der Anlaß für mich sein muß, wieder einmal was von Dir zu hören! Na, immerhin, so hat wenigstens auch ein Orden einmal einen Sinn gehabt. Also danke herzlich für die Gratulation. Im übrigen, kommst Du nicht einsmal nach Wien? Es ist doch nicht gar so weit. Ich möcht' mich riesig freuen, Dich wieder zu sehen. Also komm bald! Von Herzen Dein alter

Emil."

Bertha saß beim Frühstück, ihr Bub neben ihr, plaudernd, ohne daß sie auf ihn hörte, und dieser Brief lag vor ihr auf dem Tisch. Es war wie ein Wunder. Borgestern nachts hatte sie den ihren auf die Post gegeben und heute früh war dieser schon da. Emil hatte keinen Tag, nein keine Stunde vergehen lassen! Und so herzlich hatte er ihr geschrieben, als wären sie gestern von einander gegangen. Sie sah zum Fenster hinaus. Was für ein herrlicher Morgen! Draußen sangen die Vögel, und von den Hügeln kam der Dust des Früh-

sommers herangeweht. Bertha las den Brief wieder und wieder. Dann nahm sie ihren Buben, hob ihn in die Sohe und fußte ihn ab. Sie war gludlich wie seit lang nicht. Während sie sich ankleidete, überlegte sie. Heute war Donnerstag, Montag follte sie wieder nach Wien, probiren; das wären vier lange Tage; gerade fo lang wie von dem Tag an, da sie bei ihrem Schwager zu Mittag speiste, bis heute — und was da Alles dazwischen lag! Nein, sie mußte Emil früher sehen. Sie könnte ja schon morgen hineinfahren und ein paar Tage in der Stadt bleiben. Was aber sollte sie hier den Leuten sagen? . . . Ah, sie wird schon eine Ausrede finden! — Das Wichtigere ist, in welcher Beise sie ihm antworten und wo sie ihn wiedersehen sollte . . . Sie kann ihm nicht schreiben : Ich komme und bitte Dich mir zu sagen, wo ich Dich sehen kann . . . . Am Ende antwortet er ihr: Komm zu mir . . . . nein, nein, nein! Das Beste ist, sie stellt ihn einer Thatsache gegenüber. Sie wird ihm schreiben: Ich komme an dem und dem Tag nach Wien und bin da und dort zu finden . . . D, wenn sie nur Jemand hätte, mit dem sie über alles das reden könnte . . . Sie dachte an Frau Rupius - sie hatte eine mahre Sehnsucht, ihr das mitzuteilen. Rugleich hatte fie die Empfindung, als kame sie dadurch dieser Frau näher und könnte ihre Achtung gewinnen. Sie fühlte, daß fie viel mehr geworden, seit dieser Brief an sie gelangt war. Sest merkte sie auch, daß sie sich sehr gefürchtet hatte: Emil konnte ja ein gang Anderer geworden fein, eingebildet, unnatürlich, verwöhnt - wie eben berühmte Männer manchmal sein sollen. Aber von all dem war ja keine Spur; es war die gleiche starklinige, rasche Schrift, der gleiche marme Ton, wie in jenen Briefen von früher. Und was er seither auch erlebt haben mochte - nun, hatte sie nicht auch Bieles erlebt und war jest nicht Mes wie ausgelöscht? — Vor bem Fortgeben las fie Emils Brief noch einmal. Er wurde immer lebendiger, fie hörte den Tonfall der Worte, und jenes abschließende "Romm bald" rief nach ihr, wie in zärtlicher Sehnsucht. Sie steckte den Brief in ihr Mieder und erinnerte sich. daß sie dasselbe als junges Mädchen öfters mit seinen kleinen Betteln gethan, und daß sie die leise Berührung mit einem angenehmen Schauer erfüllt hatte.

Sie ging zuerst zu Mahlmanns, wo sie die Zwillinge unterrichtete. Sehr häufig thaten ihr die Fingerübungen, die sie da anhören mußte, geradezu

weh, und sie schlug die Kleinen ärgerlich auf die Hände, wenn sie danebengriffen. Heute war sie ohne jede Strenge. Als Frau Mahlmann ins Zimmer trat, dick und freundlich wie immer, und sich erkundigte, ob Bertha zusrieden sei, lobte Bertha die Kleinen, und wie in einer plöglichen Erleuchstung setzte sie hinzu: "Nun werd' ich ihnen ein paar Tage frei geben können."

"Frei? Wiefo denn, liebe Frau Garlan?"

"Ia, Frau Mahlmann, es wird mir nichts Anderes übrig bleiben. Denken Sie, wie ich neulich in Wien war, hat mich meine Cousine so dringend aufgesordert, doch einmal ein paar Tage bei ihr zu wohnen."

"Freilich, freilich," sagte Frau Mahlmann.

Bertha wurde immer mutiger und log weiter mit einer Art von Vergnügen über ihre eigene Frechsteit. "Ich wollte es mir eigentlich auf den Juni lassen. Aber da kommt heute ein Brief von ihr, ihr Mann verreist, sie ist so allein und gerade jett" — sie fühlte den Brief knistern, hatte eine undesschreibliche Lust, ihn hervorzuziehen, unterließ es aber doch — "und ich denke, daß ich vielleicht die Gelegenheit benütze..."

"No freilich," sagte Frau Mahlmann und faßte

Bertha bei beiden Händen, "wenn ich eine Cousine in Wien hätt', ich möcht alle vierzehn Tag' acht Tag' bei ihr wohnen."

Bertha strahlte. Ihr war, als räumte eine unsichtbare Hand die Hindernisse aus dem Weg; Ales ging so leicht. Nun ja, wem war sie schließelich Rechenschaft schuldig? Plöplich aber durchzuckte sie Besürchtung, ob ihr Schwager wirklich auch nach Wien wollte. Alles verwirrte sich wieder, Gesahren tauchten auf, und selbst unter dem gutmütigen Lächeln der Frau Mahlmann lauerte der Verdacht . . . Ah, sie mußte unbedingt Frau Rupius ins Vertrauen ziehen! Gleich nach der Lektion nahm sie den Weg zu ihr.

Erst als sie Frau Rupius in einer weißen Morgentoilette auf dem Sopha sitzen fand und den erstaunten Blick bemerkte, der sie empfing, siel Bertha das Sonderbare ihres frühen Besuches auf, und sie sagte mit erkünstelter Heiterkeit: "Guten Morgen. Früh komm' ich heut, nicht wahr?"

Frau Rupius blieb ernst, sie hatte nicht das Lächeln wie sonst. "Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Die Stunde gilt mir gleich." Dann sah sie sie fragend an und Bertha wußte nicht, was sie sagen sollte; dabei ärgerte sie sich über die kindische Befangenheit, die sie dieser Frau gegenüber nicht los werden konnte. "Ich wollte Sie fragen," sagte sie endlich, "wie Ihnen unser Ausstug bekommen ist."

"Ganz aut," jagte Frau Rupius etwas hart. Aber mit einmal veranderten sich ihre Buge und fie fette mit übergroßer Freundlichkeit hinzu: "Gigent= lich war' es an mir gewesen, Sie zu fragen. Ich bin ja diese Ausflüge gewohnt." Sie schaute durchs Fenfter, mahrend sie das fagte, und Bertha folgte unwillfürlich ihren Bliden, die auf die andere Seite des Marktplates wanderten, zu einem offenen Fenfter mit Blumenstöden. Es war gang ftill, die Rube eines Sommertags über einer ichlafenden Stadt. Bertha hätte sich am liebsten neben Frau Rupius gefett, sich von ihr auf die Stirne fuffen und fegnen laffen; aber zugleich hatte fie Mitleid mit ihr. Alles das war ihr jelbst rätselhaft. Wozu war sie nun eigentlich hierher gekommen? Bas follte fie ihr denn sagen? "Ich werde morgen nach Wien fahren, meinen Jugendgeliebten wiedersehen" . . .? ging das alles Frau Rupius an? Interessirte sie es benn auch nur im mindeften? Sie faß ba, wie von irgend etwas Undurchdringlichem umgeben, man konnte nicht zu ihr. - Sie konnte nicht zu ihr, bas war es. Gewiß gab es ein Wort, mit dem man Arthur Sonisler, Freu Bertha Garlan.

sich den Zugang zu ihr eröffnen konnte, nur daß Bertha es nicht kannte.

"Was macht benn Ihr Kleiner?" fragte Frau Kupius, ohne den Blick von den Blumenstöcken zu wenden.

"Es geht ihm gut wie immer; er ist sehr brav. Es ist ein unendlich gutes Kind." Sie legte eine absichtliche Zärtlichkeit in dieses Wort, als wäre Frau Rupius vielleicht dadurch zu gewinnen.

"Ja, ja," sagte diese, und im Ton sag etwa: es ist schon gut, darum hab' ich Sie nicht gestragt. Dann setzte sie hinzu: "Haben Sie ein versläßliches Kindermädchen?" Bertha war einigersmaßen erstaunt über diese Frage und erwiderte: "Mein Mädchen hat ja noch vielersei Anderes zu thun, aber ich kann mich nicht über sie beklagen; sie kocht auch sehr gut."

Nach einem furzen Schweigen sagte Frau Rupius ganz trocken: "So einen Buben zu haben, das muß ein großes Glück sein."

"Es ist ja mein einziges," sagte Bertha überlaut. Es war eine Antwort, die sie schon oft gegeben, aber heute wußte sie, daß sie nicht ganz aufrichtig war. Sie fühlte das Blatt Papier ihre Haut berühren und beinah erschreckt sah sie ein, daß sie es auch als Glück empfand, diesen Brief erhalten zu haben. Zugleich fiel ihr ein, daß die Frau, die ihr gegen- übersaß, kein Kind, und auch nicht die Aussicht hatte, eines zu bekommen, und so hätte Bertha gern wieder zurückgenommen, was sie gesagt. Ja, sie war nah daran, nach einem Wort der Einschränkung zu suchen, aber als könnte Frau Rupius in ihre Seele schauen und keine Lüge dürste vor ihr bestehen, sagte sie gleich: "Ihr einziges Glück? Sagen Sie: ein großes, das ist auch nicht wenig. Ich beneide Sie manchmal darum, obzwar ich eigentlich glaube, daß schon das Leben an und für sich Ihnen Freude macht."

"Ich lebe ja so einsam, so . . . . "

Anna lächelte. "Nun ja, ich habe es nicht so gemeint; ich meine: daß die Sonne scheint, daß wir jest so schönes Wetter haben, das macht Sie auch froh."

"D ja, sehr!" erwiderte Bertha mit Bestissen= heit. "Ich bin in meiner Laune überhaupt von der Witterung abhängig. Wie das Gewitter vor ein paar Tagen war, da bin ich vollkommen niedergederückt gewesen, und dann, als es vorbei war —"

Frau Rupius unterbrach sie. "Das ist ja bei jedem Menschen so."

Bertha wurde kleinlaut; sie fühlte es: für diese Frau war sie nicht klug genug, sie konnte immer nur so hin und her reden wie die anderen Frauen in der kleinen Stadt. Es war ihr, als hätte Frau Rupius jest eine Prüfung mit ihr veranstaltet, die sie nicht bestanden hatte, und mit einem Wal besam sie eine große Angst vor dem Wiedersehen mit Emil. Wie würde sie sich dem gegenüber anstellen? Wie war sie in diesem sechsjährigen engen Leben verschüchtert und hilflos geworden!

Frau Rupins stand auf. Der weiße Morgenrock wallte um sie, sie sah größer und schöner aus
als sonst, und Bertha mußte an eine Schauspielerin
denken, die sie vor sehr langer Zeit auf der Bühne
gesehen und die ganz ähnlich ausgeschaut. Sie dachte:
Wär' ich doch wie sie, dann wäre mir nicht bang!
und zugleich siel ihr ein, daß diese wunderschöne
Frau mit einem kranken Mann verheiratet war. —
Ob die Leute nicht doch Recht hatten? Aber von
hier aus konnte sie wieder nicht weiter; auf welche
Weise die Leute Recht haben sollten, konnte sie sich
nicht vorstellen. Und in diesem Augenblick kam eine
Uhnung über sie von der Schwere des Schicksals,
das über diese Frau verhängt war, ob sie es nun
trüge oder sich dagegen wehrte. Doch als hätte Anna

wieder in ben Gedanken Berthas gelesen und buldete nicht, daß sie in dieser Beise sich in ihr Bertrauen einschliche, löste sich plöglich der unheimliche Ernst ihres Gesichts und sie fagte harmlos: "Denken Sie, daß mein Mann jett noch schläft. Er hat die Bewohnheit angenommen, bis tief in die Nacht hinein wach zu bleiben, zu lesen und Stiche anzuschauen. und dann schläft er bis zum hellen Mittag. Im übrigen, das ist ganz Gewohnheitssache; als ich noch in Wien lebte, war ich eine unglaubliche Lang= schläferin." Und nun begann sie von ihren Mädchen= jahren zu plaudern, heiter und mit einer Autraulich= feit, wie sie Bertha nie früher an ihr bemerkt. Sie erzählte von ihrem Bater, der Offizier im General= stab gewesen, von ihrer Mutter, die als gang junge Frau gestorben war, von dem kleinen Saus mit Garten, in dem sie als Rind gespielt. Sest erft erfuhr Bertha, daß Frau Rupius ihren Mann schon als Rnaben fennen gelernt, daß er mit den Seinen im angrenzenden Haus gewohnt und daß sie sich ichon als Rinder verlobt hatten. Es war für Bertha, als wenn die ganze Jugend dieser Frau wie sonnen= bestrahlt auftauchte, eine Jugend voll Glud und voll Hoffnung, und es schien ihr, als hätte auch die Stimme der Frau Rupius einen frischeren Klang, da sie nun von den Reisen erzählte, die sie in früherer Zeit mit ihrem Manne unternommen. Bertha ließ sie nur immer weiter reden und scheute sich, sie anzurufen, als ware sie eine Mondsüchtige, die über Dachfirste wandelt. Aber während Frau Rupius von einer vergangenen Zeit sprach, als deren besondere Schönheit immer die Seligkeit des Geliebtwerdens durchschimmerte, begann es in Berthas Seele mitzubeben, von der hoffnung eigenen Gluds, das sie noch nicht erlebt. Und während Frau Rupius von Fußwanderungen ergählte, — durch die Schweiz und Tirol — die sie einmal mit ihrem Gatten unternommen, sah Bertha fich felbst an der Seite Emils auf gleichen Wegen wandeln, und eine so ungeheure Sehnsucht erfüllte fie, daß fie am liebsten gleich aufge= standen, nach Wien gefahren wäre, ihn suchen, in seine Arme stürzen, endlich einmal die Wonnen erleben, die ihr bisher versagt geblieben waren.

Ihre Gedanken irrten so weit, daß sie nicht bemerkte, wie Frau Rupius längst wieder schwieg, auf dem Sopha saß und mit starren Augen zu den Blumenstöcken des Hauses gegenüber sah. Die große Stille weckte Bertha auf; das ganze Zimmer schien ihr wie erfüllt von etwas Geheimnisvollem, in dem Vergangenes und Zukünstiges sonderbar in

einander spielten. Sie fühlte einen unbegreislichen Zusammenhang zwischen sich und dieser Frau. Sie stand auf, reichte ihr die Hand, und, als wäre es ganz selbstverständlich, küßten sich die beiden Frauen zum Abschied, wie alte Freundinnen. Bei der Thüre sagte Bertha: "Ich fahre morgen wieder nach Wien auf einige Tage." Sie lächelte dabei wie eine Braut.

Von Frau Rupius ging sie zu ihrer Schwägerin. Ihr Nesse saß schon am Klavier und phantasirte sehr wild auf den Tasten; er that, als bemerkte er ihr Eintreten nicht und ging in Fingerübungen über, die er mit gemacht steiser Gelenkhaltung spielte.

"Wir werden heute vierhändig spielen", sagte Bertha und suchte den Band mit den Schubert'schen Märschen hervor. Sie hörte sich selbst gar nicht zu und merkte kaum, wie ihr Nesse beim Pedalgreisen ihren Juß berührte. Indeß kam Elly herein und küßte die Tante. "Ja richtig," sagte der Nesse, "das hab' ich ganz vergessen." Und, immer weiter spielend, näherte er seinen Mund der Wange Berthas.

Die Schwägerin trat ein, mit dem Schlüfsels bund klappernd und tiefe Schwermuth in dem blassen, verschwommenen Gesicht. "Ich habe die Brigitte entlassen," sagte sie tonlos. "Es war nicht mehr auszuhalten."

"Soll ich Dir ein Mädchen aus Wien versforgen?" sagte Bertha mit einer Leichtigkeit, über die sie selbst staunte. Und nun erzählte sie die Lüge von der Einladung der Cousine ein zweites Wal, mit noch größerer Sicherheit und bereits ein wenig ausgeschmückt. Die innere Freude, die sie selbst während ihrer Erzählung verspürte, steigerte zugleich ihren Mut. Selbst die Möglichkeit, daß ihr Schwager sich ihr anschließen könnte, schreckte sie nicht mehr. Auch sühlte sie, daß sie durch die Art, in der er sich ihr zu nähern pflegte, im Borteil ihm gegenüber war.

"Wie lang denkst Du benn in der Stadt zu bleiben" fragte die Schwägerin.

"Zwei, drei Tage, länger gewiß nicht. Und weißt Du, Montag hätt' ich jedenfalls hinein mussen — zur Schneiderin."

Richard klimperte auf dem Piano, aber Elly stand, mit beiden Armen auf das Klavier gestützt, und sah ihre Tante mit beinahe angstvollen Blicken an. Bertha rief unwillkürlich auß: "Was hast Du denn?"

Elly fragte: "Warum benn?"

Bertha sagte: "Du siehst mich so komisch an, als wenn Du — ja, als wenn's Dir nicht recht

ware, daß Du zwei Tage keine Klavierstunde hast."

"Nein," erwiderte EU3 und lächelte, "das ift es nicht. Aber . . . nein, ich kann's nicht sagen." "Was denn?" fragte Bertha.

"Nein, bitte, ich kann's wirklich nicht sagen." Sie umhalste die Tante wie flehend.

"Elly," sagte die Mutter, "ich dulde nicht, daß Du Geheimnisse hast." Sie setze sich nieder, als wenn sie aufs Tiesste gekränkt und sehr ermüdet wäre.

"Nun, Elly," sagte Bertha, von einer unbestimmten Angst erfüllt, "wenn ich Dich schon bitte . . . ."

"Aber Du darfft mich nicht auslachen, Tante."
"Gewiß nicht."

"Siehst Du, Tante, schon das letzte Mal, wie Du fort warst, hab' ich mich so gefürchtet, — ich weiß ja, es ist dumm . . . . wegen . . . wegen der vielen Wagen in den Straßen . . . "

Bertha atmete wie erleichtert auf und streichelte die Wangen Ellys. "Ich werde schon Acht geben, Du kannst ganz ruhig sein."

Die Mutter schüttelte den Kopf. "Ich fürchte," sagte sie, "Elly wird fehr überspannt."

Bevor Bertha sich entfernte, wurde noch ver-

abredet, daß sie zum Abendessen kommen sollte und daß sie ihren Kleinen während der Dauer ihrer Abwesenheit zu den Berwandten ins Haus geben sollte.

Nach Tisch setzte sich Bertha an den Schreibtisch, las den Brief Emils noch einige Mal und entwarf ihre Antwort.

## "Mein lieber Emil!

Es ist sehr liebenswürdig von Dir, mir fo bald zu antworten. Ich war ganz glücklich" — sie ftrich "gang glucklich" wieder aus, und feste dafür "sehr erfreut, als ich Deine lieben Zeilen erhielt. Wievieles hat sich verandert, seit wir uns nicht gesehen haben! Du bist seitdem ein berühmter Birtuose geworden, was für mich niemals einem Zweifel unterlag" — Sie hielt inne und strich den ganzen Sat wieder aus. "Auch ich teile Deinen Wunsch, mich bald wiederzusehen" . . . nein, das war ja ein Unfinn! Alfo: "Auch mir ware es riefig angenehm, wenn ich Dich wieder einmal sprechen könnte." -Sett fiel ihr etwas Vortreffliches ein, und fie schrieb mit vielem Bergnügen: "Es ift eigentlich fonderbar, daß wir uns so lange nicht begegnet find, da ich gar nicht selten nach Wien tomme, so zum Beispiel Ende dieser Woche." . . . Sest ließ sie die Feder sinken und dachte nach. Sie war entschlossen, morgen Nachmittag nach Wien zu fahren, in einem Sotel abzusteigen und dort zu schlafen, um am nächsten Tag gang frisch zu sein und schon ein paar Stunden Wiener Luft geatmet zu haben, ehe sie mit ihm ausammentraf. Run galt es noch, den Ort festaustellen. Der war leicht gefunden. "Deinem freundlichen Wunsche gemäß teile ich Dir mit, daß ich Samstag Vormittag um elf Uhr" . . . nein, das war nicht das Rechte! Es war so geschäftsmäßig und doch wieder zu bereitwillig. Sie schrieb: "Willft Du Deine alte Freundin schon bei dieser Gelegenheit wiedersehen, so bemühe Dich am Samstag Vormittag elf Uhr ins funsthistorische Museum zu den Niederländern." Sie fam sich ziemlich großartig vor, als sie das niederschrieb, und alles Berdächtige schien damit weggewischt. Sie überlas ihr Concept. Es erschien ihr etwas trocken, aber schließlich ent= hielt es das Notwendigste, und sie hatte sich nichts vergeben; alles Andere wurde sich im Museum finden, bei den Riederländern. Sie schrieb den Entwurf ins Reine, unterzeichnete, couvertirte und eilte auf die sonnige Strafe hinunter, um den Brief in den nächsten Kasten zu werfen. Wieder zuhause, warf sie ihr Reid ab, nahm einen Schlafrock um, setzte jich

auf den Divan und blätterte in einem Roman von Berftäcker, den sie schon zehnmal gelesen. Aber sie vermochte kein Wort zu fassen. Anfangs versuchte sie, die Gedanken, die sie bedrängten, von sich abzuweisen, aber es half nichts. Sie schämte sich vor sich selbst, aber immer wieder träumte sie sich in Emils Urmen. Warum denn nur? Daran hatte sie doch noch gar nicht gedacht! Rein . . . daran wird sie auch nie denken . . . sie ist keine solche Frau. . . . Mein, sie kann nicht die Geliebte von Jemandem werden — und nun aar diesmal . . . Ja, vielleicht, wenn sie noch einmal nach Wien kommt und wieder und wieder . . . . nun ja, viel später - vielleicht. Und im übrigen: er wird es ja auch gar nicht wagen, davon zu reden, es nur anzudeuten . . . Aber es half nichts, fie konnte nichts Anderes mehr benten. Immer zudringlicher kamen ihre Traume, und endlich gab fie den Rampf auf, lehnte träg in ber Ede bes Divans, ließ das heruntergeglittene Buch auf dem Boden liegen und schloß die Augen.

Als sie sich nach einer Stunde wieder erhob, schien ihr eine ganze Nacht vergangen zu sein, insebesondere der Besuch bei Frau Rupius lag weit zurück. Wieder wunderte sie sich über diese Regellosigkeit der Stunden; wahrhaftig, sie waren länger und kürzer,

wie es ihnen beliebte. Sie fleidete fich an, um mit Frit spazieren zu gehen. Sie war in der mud gleichgiltigen Stimmung, wie sie nach ungewohntem Nachmittagsschlaf zu kommen pflegt, in der man taum die Fähigkeit hat, sich gang auf sich felbst zu befinnen, in der Ginem das Gewöhnliche feltsam, aber wie auf jemand Anderen bezogen, vorkommt. Sie empfand es zum erften Mal als sonderbar, daß ber Bub, den sie jest in fein Gewand steckte, ihr eigenes Rind war, das fie von Ginem empfangen, der längst begraben war, und das sie unter Schmerzen geboren. Frgend etwas in ihr fagte ihr, daß sie heut wieder einmal auf den Friedhof gehen müßte. Sie hatte aber nicht die Empfindung, als hatte fie ein Unrecht gutzumachen, fondern als mußte fie Jemanden, dem fie fich ohne triftigen Grund entfremdet, höflicherweise wieder einmal besuchen. Sie wählte den Weg durch die Kastanienallee. drückte die Sitze heute besonders schwer. Erst als sie in die Sonne trat, wehte ein leichter Hauch, und vom Friedhof her schien das Laub der Bäume durch leichtes Neigen fie zu begrüßen. Als fie mit dem Buben durch die Friedhofthur eintrat, fam es ihr kühl, ja erfrischend entgegen. In einer milden, beinah sugen Müdigkeit spazierte sie durch die große

Mittelallee, ließ den Buben voranlaufen und kümmerte sich nicht, wie er hinter einem Grabstein ihrem Blick auf Sekunden entschwand, was sie sonst nie leiden mochte. Bor dem Grabe ihres Mannes blieb sie stehen, schaute aber nicht auf das Blumenbeet herunter, wie es sonst ihre Art war, sondern an dem Marmor vorbei, weg über die Mauer, in den blauen Himmel. Sie fühlte keine Thräne im Auge, keine Rührung, kein Grauen; sie dachte eigentlich nicht daran, daß sie über Tote hingeschritten war, und daß hier unter ihr Einer in Staub zersiel, der sie einmal in den Armen gehalten hatte.

Plöglich hörte sie Schritte hinter sich auf dem Ries, eilige, wie sie sie sonst an diesem Ort nicht zu hören gewohnt war, — beinah verletzt wandte sie sich um. Klingemann stand vor ihr, hielt seinen Strohhut, der durch ein Band an einem Rocksnopf befestigt war, grüßend in der Hand und neigte sich tief vor Bertha.

"Nein, was für ein sonderbarer Zusall," sagte diese.

"Das eben nicht, gnädige Frau; ich sah Sie von der Straße aus, an Ihrer Art zu gehen hab' ich Sie erkannt." Er sprach sehr laut und Bertha sagte fast unwillkürlich: "Sst!" Auf Klingemanns Antlit erschien sofort ein höhnisches Lächeln und er sagte zwischen den Zähnen: "Er wacht nicht aus." Bertha war über diese Bemerkung so entrüstet, daß sie gar nicht nach einer Antwort suchte, sondern sich wegwandte, nach Fritz rief und sich entsernen wollte. Aber Klingemann faßte ihre Hand und flüsterte, indem er zu Boden sah: "Bleiben Sie." Bertha machte die Augen weit auf; sie begriss das nicht. Plötzlich blickte Klingemann wieder vom Boden auf und bohrte seine Augen in die Bersthas. Dann sagte er: "Ich liebe Sie nämlich!" Bertha stieß einen leisen Schrei aus. Klingemann ließ ihre Hand los und setze in ganz leichtem Gesprächston hinzu: "Das kommt Ihnen wohl etwas verwunderlich vor?"

"Es ist unerhört, es ist unerhört!" Sie wollte wieder gehen und rief "Frit!"

Bertha hatte ihre Besinnung wiedergefunden. Sie sagte hestig: "Nennen Sie mich nicht Bertha! Wer hat Ihnen dazu das Recht gegeben? Ich habe seine Lust, weiter mit Ihnen zu reden . . . Und gar hier," setzte sie hinzu mit einem Blick nach unten, der den Toten gleichsam um Entschuldigung bat. Indeß war Fritz auch herzu gekommen. Klingemann schien sehr enttäuscht. "Gnädige Frau," sagte er und folgte Bertha, die, den Kleinen an der Hand führend, sich langsam entsernte, "ich fühle mein Unrecht, ich hätte anders anfangen und erst am Schlusse einer wohlgesetzten Rede das sagen sollen, wodurch ich Sie nun erschreckt zu haben scheine."

Bertha sah ihn nicht an, sondern sagte, als wenn sie zu sich selbst spräche: "Ich hätte es nicht für möglich gehalten; ich dachte, ein gebildeter Mensch..." Sie waren an der Friedhossthür. Klingemann sah noch einmal zurück, und in seinem Blick lag das Bedauern, daß er seine Scene am Grabe nicht hatte zu Ende spielen können; aber, immer an der Seite Berthas, den Hut in der Hand und das Band, an dem er besestigt war, um den Finger drehend, sprach er weiter: "Ich kann nun nichts Anderes thun, als wiederholen, daß ich Sie liebe, daß Sie mich in meinen Träumen versolgen — mit einem Wort: Sie müssen mein werden." Wieder blieb Bertha wie entsetz stehen.

"Sie werden diese Bemerkung vielleicht frech finden, aber nehmen wir die Dinge, wie sie sind:

Sie . . . " er machte eine lange Pause — "sind allein, ich nicht minder — "

Bertha starrte Klingemann ins Gesicht.

"Ich weiß, woran Sie denken," fagte Klinge= mann. "Alles das hat nichts zu bedeuten, Alles das ist im Augenblick aus, wo Sie es befehlen. Gine dunkle Ahnung fagt mir, daß wir Zwei fehr gut für einander passen, ja wenn mich nicht Alles trügt, durfte bas Blut in Ihren Abern, gnädige Frau, nicht weniger heiß fließen, als . . . " Der Blick, der ihn jett aus Berthas Auge traf, war so erfüllt von Born und Efel, dag Klingemann den Sat nicht vollenden konnte. Er begann daher einen andern. "Ach, was ist das eigentlich für ein Leben, das ich jett führe! Es ist eben schon fehr lange Beit verflossen, seit ich von einer edlen Frau, wie Sie es sind, geliebt worden. Ich verstehe ja Ihr Bögern ober vielmehr Ihre Ablehnung. Bum Teufel noch einmal, es gehört schon ein bischen Courage dazu, sich mit einem so verlotterten Kerl, wie ich einer bin . . . Dbzwar es vielleicht nicht einmal so arg ist - Ah, wenn ich eine menschliche Seele, eine autige, weibliche Seele" - er betonte "Seele" -"fände . . . Ja, gnädige Frau, mir war es so wenig an der Wiege gefungen als Ihnen, daß ich in Arthur Sonigler, Frau Bertha Garlan.

einem solchen Nest verkümmern und versauern werde. Sie dürfen's mir nicht übel nehmen, wenn ich ... wenn ich —" Die Worte begannen ihm zu versagen, seit er nahezu die Wahrheit sprach. Bertha sah ihn an. Er kam ihr jest ein bischen lächerlich, beinahe bedauernswert und recht alt vor, und sie wunderte sich, daß dieser Mann noch den Mut hatte, nicht etwa um sie anzuhalten — nein, sogar einsach um ihre Gunst zu werben.

Und boch, zu ihrem eigenen Staunen und zu ihrer Beschämung, überftrömte es fie, auch aus diefen ungebührlichen Worten eines Menschen, der ihr lächerlich erschien, wie mit einer Belle von Berlangen; denn wie diese Worte ichon verklungen waren, hörte fie fie im Beifte wieder - aber wie aus dem Mund eines Andern, der in Wien ihrer harrte; - und sie empfand, daß sie diesem nicht widerstehen könnte. Rlingemann redete noch immer weiter, er sprach davon, daß fein Dasein ein ver= fehltes, aber der Rettung würdiges wäre; die Frauen hätten ihn auf dem Gewissen, und eine Frau müßte ihn wieder emporziehen. Schon als Student war er mit Giner durchgegangen, und damit fing das Elend an. Er redete von feinen ungebändigten Sinnen, und Bertha mußte lächeln; dabei schämte

sie sich der Sachverständigkeit, die ihr selbst in diesem Lächeln zu liegen schien. Beim Hausthor sagte Klingemann: "Ich werde heute Abend vor Ihrem Fenster auf= und abgehen. Werden Sie Klavier spielen?"

"Ich weiß nicht."

"Ich werd' es als Zeichen nehmen." Damit ging er.

Am Abend saß sie wie so oft am Tisch von Schwager und Schwägerin, zwischen Richard und Elly. Man sprach von ihrer bevorstehenden Reise nach Wien, als handelte es sich thatsächlich um nichts Anderes als um den Besuch bei der Cousine, um das Probiren bei der Schneiderin und um einige Besorgungen, welche sie für den Haushalt ber Schwägerin zu übernehmen versprochen. Gegen Ende des Nachtmahls, mahrend der Schwager feine Pfeife rauchte, Richard ihm aus der Zeitung vorlas, die Mutter strickte und Elly, gang nah neben Bertha gerückt, ihren Kinderfopf an ihre Bruft lehnte, erschien sich Bertha wie eine abgefeimte Lügnerin. Sier faß fie, die Witwe eines braven Manns, im Familientreise, der sich ihrer so treu angenommen, an der Seite eines jungen Mädchens, bas wie zu einer alteren Freundin zu ihr aufblickte, fie, bisher

jelbst eine brave Frau, die ihr Leben anständig und in Arbeit hingebracht, nur für ihren fleinen Sohn gelebt, - und war sie jest nicht im Begriff, alles das hinzuwerfen, diese trefflichen Leute zu belügen und fich in ein Abenteuer zu fturgen, deffen Ende sie nicht absehen konnte? Denn was war in ben letten Tagen aus ihr geworden, von welchen Träumen war sie verfolgt, wie schien ihr ganges Dasein nur mehr dem einen Augenblick entgegen zu streben, da sie wieder in den Armen eines Mannes liegen durfte? Wenn fie nur daran dachte, überlief fie der unsagbare Schauer, unter dem sie sich willenlos, wie einer fremden Macht verfallen, vorkam. Und während die Worte, die Richard las, eintönig an ihr Ohr ichlugen und ihre Finger mit den Locken Ellys spielten, lehnte fie sich ein lettes Mal auf, schwor sich zu, daß sie standhaft sein, daß sie nichts Anderes wollte, als Emil wiedersehen, und daß fie, wie alle braven Frauen, die sie fannte, wie ihre längst verstorbene Mutter, wie ihre Cousine in Wien, wie Frau Mahlmann, wie Frau Martin, wie ihre Schwägerin und wie . . . ja, wie gewiß auch Frau Rupius nur dem angehören wollte, der fie zu feiner Gattin machte. Wie sie aber daran dachte, durchfuhr es fie wie ein Blig: wenn er felbst . . . wenn

Emil . . . Aber fie hatte Angst vor diesem Bedanken, sie wies ihn von sich. Nicht mit so fühnen Träumen durfte sie zu diesem Rendezvous fahren. Er, der große Runftler, und fie, eine arme Witme mit einem Rind . . . Rein, nein! - Sie wird ihn noch einmal wiedersehen . . . ja, im Museum, bei den Niederländern . . . einmal und zugleich das lette Mal, und sie wird es ihm auch sagen, daß sie nichts Anderes wollte, als ihn noch einmal feben. Mit einer lächelnden Genugthuung ftellt fie sich sein etwas enttäuschtes Gesicht vor, und sie legt, wie zur Borübung, ihr Gesicht in ernste Falten und weiß schon die Worte, die sie ihm fagen wird: O nein, Emil, wenn Du das glaubst . . . Aber sie darf diese Worte nicht in allzu hartem Tone sagen, damit er nicht wie damals . . . vor zwölf Jahren! . . . schon nach dem ersten Bersuch einhält; er foll fie ein zweites, er soll fie ein drittes Mal - ach Gott, er soll sie eben so lange bitten, bis sie nach= giebt . . . Denn sie fühlt es, hier, inmitten aller dieser guten, anständigen, tugendhaften Leute, gu benen sie dann freilich nicht mehr zählen wird. fie wird nachgeben, sobald er es verlangt. Sie fährt nur nach Wien, um feine Geliebte zu werden und nachher, wenn's fein muß, zu sterben.

Am andern Nachmittag reifte Bertha ab. Es war fehr heiß, die Sonne brannte auf die ledernen Sige, Bertha hatte das Fenfter geöffnet und ben gelben Borhang vorgezogen, ber aber immer im Luftzug hin- und herflatterte. Sie war allein. Aber sie bachte kaum an den Ort, an den sie fuhr, an den Menschen, den sie wiedersehen wollte, an das, was ihr bevorftehen mochte, - sondern nur an die feltsamen Worte, die fie eben, eine Stunde vor ihrer Abreise vernommen. Sie hatte sie gern vergessen, wenigstens für die nächsten Tage. Warum hatte sie nur diese paar Stunden zwischen Mittagessen und Abfahrt nicht zu Saufe bleiben können? Welche Unruhe trieb sie, an dem glühend heißen Nachmittag aus ihrem Zimmer auf die Strafe, auf den Markt, und hieß sie an der Wohnung Rupius' vorbei= geben? Da faß er auf dem Balkon, die Augen auf das strahlend weiße Pflafter gerichtet, und über die Aniee, wie immer, den grauen Blaid gebreitet, deffen Enden zwischen den Gitterftaben des Balcons herabhingen; vor ihm das kleine Tischehen mit der Flasche Waffer und dem Glas. Als er Bertha gewahrte, richteten seine Augen fich auf fie, als bate er fie um etwas, und fie merkte, wie er fie durch eine leichte Ropfbewegung zu sich rief. Warum folgte fie ihm?

Warum nahm sie es nicht einsach als Gruß, dankte und ging ihres Wegs? Wie sie aber, seinem Wink gehorchend, dem Hausthor sich zuwandte, sah sie, wie ein Lächeln des Danks über seine Lippen glitt, und das gleiche fand sie noch auf seinem Antlitz, als sie durch das kühle, dunkel gehaltene Zimmer zu ihm auf den Balkon trat, seine entgegengestreckte Hand nahm und sich an die andere Seite des Tischens ihm gegenüber setzte.

"Wie geht's Ihnen?" fragte fie.

Er erwiderte ansangs nichts, dann merkte sie an Bewegungen in seinem Gesicht, daß er reden wollte, aber es war, als könnte er kein Wort heraus= bringen; endlich stieß er hervor, die ersten Worte überlaut: "Sie will mich . . ." dann, als sei er selbst von dem beinahe schreienden Ton erschrocken, ganz leise: "verlassen. Meine Frau will mich ver= lassen."

Bertha fah unwillfürlich um sich.

Rupius hob die Hände wie beruhigend. "Sie hört uns nicht. Sie ist in ihrem Zimmer; sie schläft."

Bertha wurde verlegen, sie stammelte: "Woher wissen Sie . . . ? Das ist ja nicht möglich!"

"Fortreisen will sie — fortreisen, auf einige

Zeit, wie sie sagt . . . auf einige Zeit . . . verstehen Sie mich?"

"Nun ja, wahrscheinlich zu ihrem Bruder."

"Auf immer will sie fort . . . auf immer! Natürlich wird sie mir nicht sagen: Leb' wohl, Du wirst mich nie wiedersehen! Daher sagt sie: Ich möchte ein wenig reisen, ich brauche Erholung, ich will auf einige Wochen an einen See, möchte schwimmen, brauche Lustveränderung! Sie sagt mir natürlich nicht: Ich ertrag' es nicht länger, ich bin jung und blühend und gesund, und Du bist lahm und wirst bald sterben und mich graut vor Deiner Krankheit und vor dem Eselhasten, das noch kommen wird, eh es zu Ende ist. Darum sagt sie mir: Ich will nur auf einige Wochen sort, dann komm' ich wieder zurück, dann bleib' ich bei Dir."

Berthas schmerzliche Bewegtheit ging in ihrer Berlegenheit auf; sie konnte nichts erwidern, als: "Sie irren sich bestimmt."

Rupius zog den Plaid, der herabgleiten wollte hastig über die Kniee; ihn schien zu frösteln. Während er weiter sprach, zog er den Plaid immer höher hinauf und hielt ihn endlich mit beiden Händen vor die Brust gepreßt. "Ich hab' es kommen sehen, jahrelang hab' ich diesen Woment kommen

sehen. Und denken Sie, was das für eine Existenz ist: einem solchen Moment entgegensehen und wehrlos sein und schweigen müssen! Warum sehen Sie mich so an?"

"O nein," sagte Bertha und blickte auf den Marktplat hinab.

"Nun, ich bitte Sie um Entschuldigung, daß ich davon spreche. Ich hatte nicht die Absicht; aber als ich Sie vorbeigehen sah — nun, ich dank' Ihnen sehr, daß Sie mich anhören."

"Aber bitte," sagte Bertha und streckte ihm unwillfürlich die Hand entgegen. Da er sie nicht bemerkte, ließ sie sie auf dem Tisch liegen.

"Nun ist es vorbei," sagte Rupius. "Jest kommt die Einsamkeit und alles Furchtbare."

"Aber hat Ihre Frau . . . sie liebt Sie doch! . . . Ich bin ganz überzeugt, Sie machen sich uns nötige Sorgen. Und wär' es nicht das Einfachste, Herr Rupius, Sie bäten Ihre Frau, daß sie auf diese Reise verzichte?"

"Bitten . . .?" sagte Rupius fast hoheitsvoll. "Hab' ich überhaupt das Necht dazu? Diese ganzen sechs oder sieben Jahre waren nur eine Gnade, die sie mir erwiesen. Ueberlegen Sie gefälligst. In diesen ganzen sieben Jahren ist kein Wort der Klage über ihre Lippen gekommen, daß sie ihre Jugend verloren hat."

"Sie hat Sie lieb," sagte Bertha mit Entschiedenheit, "und darauf kommt es an."

Rupius sah sie lange an. "Ich weiß, was Sie sagen wollen und sich zu sagen nicht getrauen. Aber Ihr Mann, gnädige Frau, liegt tief im Grab, schläft nicht Nacht für Nacht an Ihrer Seite." Er schaute auf mit einem Blick, der wie eine Verswünschung zum Himmel suhr.

Die Zeit rückte vor; Bertha dachte an ihren Zug. "Wann foll denn Ihre Frau reisen?"

"Darüber ist noch nicht gesprochen worden. — Aber ich halte Sie wohl auf?"

"Nein, gewiß nicht, Herr Rupius, nur . . . Hat es Ihnen Anna nicht gesagt? Ich sahre nämlich heute nach Wien." Sie wurde glühend roth. Er sah sie wieder lange an. Es schien ihr, als wüßte er Alles.

"Wann fommen Sie wieder?" fragte er troden.

"In zwei bis drei Tagen." Sie hätte ihm gern gesagt, daß er sich irrte, daß sie nicht zu einem Menschen reiste, den sie liebte, daß alle diese Dinge, um die er sich kränkte, etwas Schmutiges und Niedriges wären, worauf es den Frauen eigentlich

gar nicht ankäme, — aber es war ihr nicht gegeben, dafür die rechten Worte zu finden.

"Wenn Sie in zwei bis drei Tagen wiederkommen, finden Sie meine Frau wohl noch hier. Also adieu und unterhalten Sie sich gut."

Sie hatte gefühlt, wie fein Blick ihr folgte, während sie durch das dunkel verhängte Zimmer und über den Marktplat ging. Und auch jett, im Coupé, fühlte sie diesen Blick und immer noch hörte sie jene Worte flingen, in denen ihr das Bewußtsein eines ungeheuern Unglücks zu liegen schien, bas fie bisher gar nicht verstanden. Das Beinvolle dieser Erinnerung schien stärker als die Erwartung alles Freudigen, das ihr bevorstehen mochte, und je näher fie ber großen Stadt fam, umfo schwerer wurde ihr um's Berg. Bahrend sie an den einsamen Abend dachte, der heute vor ihr lag, war ihr, als führe sie in die Fremde, ins Ungewisse, ohne Hoffnung. Der Brief, den sie noch immer im Mieder trug, hatte seinen Zauber verloren, er war nichts als ein fnisterndes Stud beschriebenes Papier, deffen Eden einzureißen begannen. Sie versuchte sich das Aussehen Emils vorzustellen. Gesichter, die eine leichte Aehnlichkeit mit dem seinen hatten, tauchten auf, manchmal glaubte sie schon das rechte zu halten, doch verschwamm es gleich. Sie begann zu zweifeln, ob sie recht gethan, schon heute zu reisen. hatte sie nicht wenigstens bis Montag gewartet? So aber mußte fie fich's eingestehen: fie fuhr nach Wien, zu einem Rendez-vous mit einem jungen Mann, den sie seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen und der vielleicht eine gang Andere erwartete, als die ihm morgen entgegenkam. Ja, das war es, was sie unruhig macht; jest wußte sie's. Dieser Brief, der ihrer garten Haut schon ein bischen weh that, war an die zwanzigjährige Bertha gerichtet, denn Emil konnte ja nicht wissen, wie sie jest aussah. Und wenn sie auch selbst sich sagen mußte, daß ihr Antlit die Linien ihrer Mädchenjahre und daß ihre Geftalt, nur in größerer Fulle, die Umriffe ihrer Jugend bewahrt hatte, wurde er nicht trop alledem sehen, was ein Sahrzehnt an ihr verändert, wohl auch zerstört hatte, ohne daß sie selbst es gemerkt?

Rlosterneuburg. Viele helle Stimmen, das Gestäusch von rasch laufenden Schritten drang an ihr Ohr. Sie sah hinaus. Gine Menge von Schulziungen drängte heran, stieg mit Lachen und Geschrei in die Waggons. Jett mußte Bertha daran denken, wie ihre Brüder als Kinder von Landpartieen nach Hause gekommen waren, und plötslich stand ihr das

blaugemalte Rimmer vor Augen, in dem die Buben bamals geschlafen hatten. Es lief wie ein Schauer über sie, als ihr bewußt ward, wie alles Vergangene in die Winde gestreut war, wie die Menschen, denen sie das Dasein verdankt, gestorben, die, mit denen sie jahrelang unter einem Dach gewohnt, verschollen, wie Beziehungen gelöft maren, die für die Dauer gegründet schienen. Wie unverläßlich, wie sterblich war Alles! Und er . . . er hatte ihr geschrieben, als wenn in diesen gehn Jahren, sich nichts verändert hätte, als wenn dazwischen nicht Begräbniffe, Geburten, Schmerzen, Rrankheiten, Sorgen und - für ihn wenigstens - soviel Glud und Ruhm gelegen ware. Sie schüttelte unwillfürlich den Ropf. Wie eine Berwirrung über soviel Unbegreifliches tam es über Und selbst das Saufen des Ruges, der sie da mittrug zu Erlebnissen, die sie nicht kannte, schien ihr ein Gesang von merkwürdiger Traurigfeit. Sie dachte an die Zeit zurück, die noch gar nicht ferne war, die kaum Tage hinter ihr lag, in der sie rubig und zufrieden gewesen und ihr Dasein ohne Bunsche, ohne Bedauern und ohne Staunen hingenommen. Wie war das nur Alles über sie gekommen? Sie faßte es nicht.

Immer schneller schien der Bug seinem Ziele

zuzueilen. Schon stieg der Dunft der großen Stadt wie aus der Tiefe empor. Das Berg begann ihr zu klopfen. Es war ihr, als werde sie erwartet, von irgend etwas Unbeftimmtem, das fie nicht hatte nennen können, von irgend etwas Hundertarmigem, das bereit war, fie zu umfassen; jedes Saus, an dem sie vorüberfuhr, wußte, daß fie tam, die Abendsonne auf ben Dächern glänzte ihr entgegen, und als der Rug jest in die Salle einfuhr, fühlte fie fich mit einem Mal geborgen. Jest erst empfand sie, daß sie in Wien, in ihrem Wien war, in der Stadt ihrer Jugend, ihrer Träume, in der Heimat! Hatte sie benn bisher gar nicht baran gedacht? Sie kam nicht vom Hause, - nein, jest war sie zuhause angelangt. Der Larm auf dem Bahnhof erfüllte fie mit Boblbehagen, das Gewühl der Wagen und Menschen freute sie, alles Traurige war von ihr abgefallen. hier stand sie, Bertha Garlan, jung und hubsch, an einem warmen Maiabend in Wien, am Frang = Josefs = Bahnhof, frei, Niemandem Rechen= schaft schuldig, und morgen früh wird sie den Einzigen wiedersehen, den sie je geliebt, - den Beliebten, der fie gerufen hat.

In einem kleinen Hotel nahe dem Bahnhof stieg sie ab. Sie hatte sich vorgenommen, eines von den

tweniger vornehmen zu wählen, einerseits aus Sparsamkeit, dann aus einer gewissen Scheu vor eleganten
Rellnern und Portiers. Sie bekam ein Zimmer im dritten Stock angewiesen, mit einem Fenster auf die Gasse, das Stubenmädchen schloß es, als die Fremde eintrat, brachte frisches Wasser, der Hausknecht stellte ihren Rosser neben den Osen, und der Kellner legte ihr den Meldzettel vor, den Vertha sogleich und sicher mit dem Stolz des guten Gewissens aussfüllte.

Ein Gefühl von äußerer Freiheit, das fie lang nicht gekannt, umfing fie; nichts von ben täglichen kleinen Sorgen bes Haushaltes, keine Berpflichtung, mit Verwandten und Bekannten zu reden; heute Abend hatte sie thun konnen, was sie wollte. Me sie umgekleidet war, öffnete sie das Fenster. Sie hatte schon die Kerzen anzunden muffen, aber draußen war es noch nicht ganz dunkel. Sie stütte die Ellbogen aufs Gensterbrett und blickte hinunter. erinnerte sie sich ihrer Rinderzeit, da sie oft abends zum Fenster hinuntergeschaut, manchmal mit einem ihrer Brüder, der den Urm um ihre Schultern ge= schlungen hatte. Sie dachte jetzt auch ihrer Eltern, mit so lebhafter Rührung, daß ihr die Thränen nahe waren. Unten brannten schon die Laternen. Nun mußte fie boch irgend etwas unternehmen.

Morgen um diese Zeit, fiel ihr ein . . . Sie konnte sich's nicht vorstellen. In diesem Augenblick fuhr eben ein Fiaker unten vorbei, in dem ein herr mit einer Dame saß. Wenn es nach ihrem Wunsch ginge, so mußten sie morgen zusammen aufs Land fahren — ja, das wäre das Schönste. Irgendwo braußen in einem stillen Gartenrestaurant, auf dem Tisch ein Windlicht, und er mit ihr hand in hand, wie ein junges verliebtes Baar, und dann wieder zurud, - und bann . . . . Nein, fie wollte lieber nicht weiter denken! Wo mag er jest sein? Ift er jest allein? Ober spricht er jest eben mit Jemandem? Und mit wem? Mit einem Mann mit einer Frau? Mit einem Mädchen? Im übrigen, was geht sie das an? Vorläufig geht sie das gar nichts an. So wenig es ihn fümmert, daß herr Klingemann ihr gestern ein Liebesgeständnis gemacht, daß ihr Neffe, der freche Bub, sie zuweilen füßt, und daß fie für herrn Rupius eine große Berehrung hat. Morgen wird sie ihn schon fragen — ja. lleber all diese Dinge muß sie Gewißheit haben, ehe sie . . . . nun, ehe sie mit ihm Abends aufs Land fährt.

Fort also — aber wohin? An der Thüre blieb sie unschlüssig stehen. Sie konnte nichts anderes

thun, als ein bischen spazieren gehen und bann nachtmahlen . . . . aber wo? — Eine Dame allein. . . . Nein, sie wird hier auf ihrem Zimmer speisen und früh zu Bette gehen, um morgen gut ausgeschlasen, frisch, jung und hübsch zu sein. Sie sperrte ab und begab sich auf die Straße.

Sie wandte sich der innern Stadt zu. Sie ging sehr rasch, denn es war ihr unangenehm, abends allein zu gehen. Bald war sie auf dem Ring und ging an der Universität vorbei bis zum Rathaus. Aber das ziellose Herumlausen machte ihr gar kein Vergnügen. Sie empfand Langweile und Hunger, setzte sich in einen Pferdebahnwagen und fuhr zurück. Sie hatte keine rechte Lust, ihr Zimmer aufzusuchen. Schon von der Straße aus hatte sie gesehen, daß der Speisesaal des Hotels kaum erleuchtet und offenbar leer war. Dort speiste sie zu Nacht, wurde gleich müde und schläfrig, ging mit Mühe die drei Treppen auf ihr Zimmer hinauf, und während sie sich, auf dem Bett sitzend, die Schuhe ausschnürte, hörte sie es von einem nahen Kirchthurm zehn Uhr schlagen.

Alls sie in der Frühe erwachte, eilte sie vor Allem zum Fenster und zog die Rouleaux auf, mit einer großen Sehnsucht, das Licht des Tages und die Stadt zu sehen. Es war ein sonniger Morgen Arthur Schnikler, Krau Berthe Garlan. und die Luft fo frisch, als mare fie, wie aus taufend Quellen, von den Balbern und Sügeln in die Gaffen ber Stadt herabgefloffen. Auf Bertha wirkte bie Schönheit bes Morgens wie ein gutes Beichen; fie wunderte sich über die sonderbare, bumpfe Art, in ber fie ben geftrigen Abend verbracht, - als hatte fie gar nicht recht gewußt, warum fie nach Wien gekommen. Sie fühlte, mas fie fo froh stimmte: bie Gewißheit, nicht mehr burch ben Schlaf einer ganzen Nacht von ber ersehnten Stunde getrennt zu fein. Mit einem Mal verstand fie gar nicht mehr, bag fie neulich schon in Wien gewesen, ohne nur ben Bersuch zu magen, Emil zu seben. Ja, endlich wunderte fie fich, daß fie diefe Möglichkeit wochen-, monate=, vielleicht jahrelang grundlos hinausge= schoben. Daß fie in biefer gangen Beit taum an ihn gebacht, fiel ihr anfangs nicht ein, aber als ihr bas zu Bewußtsein tam, staunte fie barüber am meisten.

Nun waren nur mehr vier Stunden zu überstehen, und dann sah sie ihn wieder. Sie legte sich nochmals ins Bett, lag zuerst mit offenen Augen da und flüsterte vor sich hin, als wollte sie sich an dem Wort berauschen: Komm' bald! Sie hörte ihn selbst das Wort sprechen, nicht mehr fern, — nein, so als

wenn er mit ihr im gleichen Raume wäre, seine Lippen hauchten es an den ihren; Komm' bald! sagte er, aber es hieß: Sei mein! sei mein! Und sie öffnete ihre Arme, als müßte sie sich vorbereiten, wie man einen Geliebten ans Herz drückt, und sie sagte: Ich liebe Dich! und hauchte einen Kuß in die Luft.

Endlich erhob sie sich und kleibete sich an. Sie hatte diesmal ein einfaches graues Kleid in englischem Schnitt mitgenommen, das ihr nach allgemeinem Ausspruch sehr gut stand, und war mit sich ganz zusrieden, als sie ihre Toilette beendigt hatte. Sie sah wohl nicht aus wie eine vornehme Dame aus Wien, aber doch auch nicht wie eine vornehme Dame aus ber Provinz; am ehesten, schien ihr, wie eine Gouvernante in einem gräslichen oder fürstlichen Hause. Ja, in der That, sie hatte etwas Fräuleinhastes; Niemand hätte sie für eine Frau, für die Mutter eines fünsjährigen Knaben gehalten. Freilich bachte sie mit einem leichten Seuszer, sie hatte immer eher gelebt wie ein junges Mädchen. Aber darum war ihr heut auch zu Mut wie einer Braut.

Neun Uhr. Noch zwei lange Stunden. Was sollte sie bis dahin thun? Sie ließ sich Kaffee bringen, setzte sich an den Tisch, schlürfte langsam die Tasse,

aus. Es hatte keinen Sinn, länger zu Haus zu bleiben. Lieber gleich hinaus ins Freie.

Sie spazierte eine Beile in den Baffen der Borftadt herum und empfand bas Streichen ber Luft um ihre Wangen wie ein befonderes Bergnügen. Bas mochte jett ihr Bub machen? Wahrscheinlich spielte Elly mit ihm. Bertha schlug den Weg nach dem Bolfsgarten ein; sie freute sich darauf, in den Alleen spazieren zu gehen, in denen fie vor vielen Jahren als Rind gespielt. Durch das Thor gegenüber dem Burgtheater betrat sie den Garten. Um diese frühe Stunde mar er marlich besucht. Rinder spielten auf dem Ries, auf den Banten jagen Bonnen und Rindermädchen, gang kleine Mädchen liefen über die Stufen des Theseus = Tempels und unter seinen Säulengängen herum. In den schattigen Alleen ergingen sich meist ältere Leute; junge Männer, die aus großen Beften zu studiren ichienen, Damen, die in Büchern lasen, hatten unter fühlen Bäumen Plat genommen. Bertha sette fich auf eine Bank und fah zwei fleinen Madchen zu, die über eine Schnur sprangen, wie sie es als Kind - ihr schien es, gang an ber gleichen Stelle - so oft gethan. Sanfter Wind strich durch das Laub, von Weitem hörte fie das Rufen und Lachen von Kindern, die Kangen spielten;

bas tam immer näher: jest liefen fie alle an ihr vorbei. Gin junger Berr in einem langen Gehrock ging langfam an ihr vorüber und wandte fich am Ende der Allee noch einmal nach ihr um, was fie angenehm berührte. Dann fam ein fehr junges Paar vorbei, fie mit einer Notenrolle in der Sand, nett, aber etwas auffallend angezogen, er glattrafirt, mit lichtem Sommeranzug und Cylinder. Bertha erschien fich sehr erfahren, da sie in ihm einen angehenden Schauspieler, in ihr eine Musitschülerin mit Sicherheit zu erkennen glaubte. Es war fehr behaglich, hier zu sigen, nichts zu thun zu haben, allein zu sein und die Menschen so an sich vorbei geben, laufen, spielen zu lassen. Ja, bas ware schon, in Wien leben und machen können, was man will. wer weiß, wie sich Alles fügen, was die nächste Stunde bringen, wie heute Abend der Ausblick ins Dasein vor ihr liegen wird. Bas zwingt fie benn eigentlich, in der entsetzlichen, kleinen Stadt zu leben? So wie sie sich bort burch Lektionen ihr Ginkommen verbeffert, so könnte sie's boch auch hier thun. Ja, warum nicht? hier werben die Lektionen auch beffer bezahlt, und . . . Ah, was für ein Ginfall! . . . Wenn er ihr zu Silfe fame, wenn er, der berühmte Musiker, sie empfähle? Von ihm brauchte es boch gewiß nur ein Wort. Wenn sie mit ihm barüber spräche? Und wäre es nicht auch sehr vorteilhaft im Sinblid auf ihren Buben? In wenig Jahren muß er auf ein Gymnasium, und die sind hier boch gewiß beffer als babeim. Nein, es ist gar nicht möglich, baß fie ihr ganges Leben in ber fleinen Stadt verbringt, - in absehbarer Zeit muß sie nach Wien! Ja, auch wenn sie sich hier einschränken muß, und — und . . . Bergeblich versucht fie die kuhnen Gebanten gurudgubrangen, bie nun herangefturmt tommen . . . Wenn sie Emil gefällt, wenn er sie wieder . . . wenn er sie noch immer liebt . . . . wenn er sie zur Frau begehrt --? Wenn sie nur ein wenig flug ift, wenn fie fich nichts vergiebt, wenn sie es versteht ihn zu fesseln - Sie schämt sich ein wenig ihrer Schlauheit . . . aber ist es benn so schlimm, daß sie baran bentt; ba sie ihn ja liebt? Da sie nie einen andern geliebt hat, als ihn? Und giebt ihr nicht der ganze Ton seines Briefs ein Recht baran zu benten? Und wie ihr jest einfällt, baß sie ihm, bem diese Hoffnungen zustreben, in einigen Minuten gegenüber treten foll, flimmert es ihr vor ben Augen. Sie steht auf, sie schwankt beinah. Dort am Ausgang bes Gartens gegen ben Burgplat fieht sie bas junge Baar verschwinden, bas früher an ihr

vorüber gegangen ift; sie nimmt den gleichen Weg. Drüben sieht sie die Ruppel des Museums ragen nnd glänzen. Sie will langsam geben, um nicht allzu erregt ober gar atemlos zu erscheinen, wenn er sie erblickt. Noch einmal durchschießt es sie wie eine Furcht: - wenn er nicht kommt? Aber wie es immer fei : sie wird diesmal Wien nicht verlaffen, ohne ihn gesehen zu haben. Ob es nicht sogar besser ware, wenn er heute nicht hintame? Sie ift jest so verwirrt . . . wenn sie irgend etwas Dummes, Ungeschicktes sagte . . . ? Bom nächsten Augenblick hängt jo viel ab - ihre ganze Butunft vielleicht . . . Das Museum liegt vor ihr. Run über die Stufen, durch den Eingang, und sie steht in ber großen, fühlen Borhalle, sieht die mächtige Treppe vor sich, und dort, wo fie fich nach rechts und links scheidet, das ungeheure Marmorstandbild des Theseus, der den Minotauros erschlägt. Langfam steigt sie hinauf, blickt um sich, wird ruhiger. Die Pracht ringsum nimmt sie gefangen. Sie schaut in die Bobe, zu ben Galerieen, die im Innern der Ruppel mit golbenen Beländern laufen, - sie halt inne. Sier eine Thur, darüber in golbenen Lettern: Niederländische Schule. Jett zuckt ein Stich durch ihr Herz. Die Flucht der Sale liegt vor ihr. Sie sieht da und bort Leute vor den Bildern stehen. Sie tritt in den ersten Saal, betrachtet das erste Bild, das gleich am Einsgang hängt, mit Aufmerksamkeit. Die Mappe des Herrn Rupius fällt ihr ein. Und jest hört sie Worte: "Guten Morgen, Vertha."

\* \*

Es ift seine Stimme. Sie wendet sich um. Er steht vor ihr, jung, schlank, vornehm, etwas blaß, mit einem Lächeln, das nicht ganz ohne Spott scheint, und nickt ihr zu, indem er zugleich ihre Hand nimmt und eine Weile in der seinen behält. Er ist's, und es ist gerade, als wenn sie einander gestern das letzte Mal gesprochen hätten. "Grüß Dich Gott, Emil," sagt sie, und Beide schauen einander an. In seinem Blick ist mancherlei: Vergnügen, Liebenswürdigkeit und irgend etwas Prüsendes. All das fühlt sie sehr genau, während sie ihn mit Augen anschaut, in denen nichts ist als lauteres Glück.

"Alfo wie geht's Dir benn?" fragt er. "Gut."

"Komisch frag' ich eigentlich, nach acht ober neun Jahren. Es ist Dir wahrscheinlich sehr verschieden ergangen."

"Das ist schon mahr: Du weißt ja, daß mein

Mann vor drei Jahren gestorben ist." Sie fühlt sich verpflichtet, ein betrübtes Gesicht zu machen.

"Ia, das weiß ich; auch daß Du einen Buben hast, weiß ich. Wer hat's mir denn nur erzählt?" "Wer?"

"Na, es wird mir schon einfallen. Aber daß Du Dich für Bilder interessirft, ist mir neu."

Sie lächelt. "Es war auch wirklich nicht wegen der Bilder allein. Aber für gar so dumm darsst Du mich nicht halten. Ich interessir' mich schon für Bilder."

"Ia, ich auch. Wenn ich die Wahrheit sagen soll: lieber als alles Andere möcht' ich doch ein Maler sein."

"Du könntest doch mit dem gang zufrieden sein, was Du erreicht haft."

"Na, das ist nicht so mit einem Wort zu ersledigen. Es ist mir ja ganz angenehm, daß ich schön Violin spielen kann, aber was bleibt davon übrig? Ich meine, wenn ich einmal tot bin, — höchstens mein Name auf kurze Zeit. Das —" seine Augen wiesen auf das Bild, vor dem sie standen — "das ist doch was Anderes."

"Du bist schrecklich ehrgeizig." Er sah sie an, aber ohne sich um sie zu tümmern. "Ehrgeiz? Na, so einsach ist bas nicht.
— Aber lassen wir bas. Sonderbare Idee, theorestische Gespräche über Kunst zu führen, wenn man sich hundert Jahre lang nicht gesehen hat! Also red' doch was, Bertha! Was machst Du denn immer? Wie lebst Du denn? Und was ist Dir eigentlich eingefallen, mir zu dem dummen Orden zu gratuliren?"

Sie lächelte wieder. "Ich hab' Dir wieder einmal schreiben wollen. Und hauptsächlich: ich hab' wieder einmal was von Dir hören wollen. Wirkslich sehr lieb, daß Du mir gleich geantwortet."

"Gar nicht lieb, mein Kind. Ich hab' mich so gefreut, wie plötzlich Dein Brief — ich habe Deine Schrift sosort erkannt. Du hast nämlich noch immer die Schulmädelschrift, wie . . na, sagen wir: einst, obwohl ich solche Worte nicht gut leiben kann."

"Warum benn?" fragte fie etwas erstaunt.

Er schaute sie an, dann sagte er rasch: "Also wie lebst Du? Du mußt Dich doch für gewöhnlich sehr langweilen."

"Dazu hab' ich nicht viel Zeit," erwidert sie ernst, "ich gebe nämlich Lektionen."

"Oh!" sagt er mit einem Ton so unverhält=

nismäßigen Bedauerns, daß fie fich veranlaßt fühlte, rasch hinzuzusepen:

"Oh, nicht grad, weil ich's dringend brauche,
— immerhin es kommt mir schon zustatten, denn .." Sie fühlt, daß sie am besten thut, ganz aufrichtig mit ihm zu sein: "Bon dem Wenigen, was ich hab', konnt' ich kaum leben."

"Worin unterrichtest Du denn eigentlich?" "Worin? Hab' ich Dir nicht gesagt, daß ich Klavierlektionen gebe?"

"Rlavier? So? Ja richtig . . . Du warst sehr talentirt. Wenn Du damals nicht ausgetreten wärst . . . . Siehst Du, eine von den großen Pianistinnen wärst Du ja nicht geworden, aber für gewisse Dinge hast Du eine ganz ausgesprochene Besabung gehabt. Zum Beispiel, Chopin und die kleinen Sachen von Schumann hast Du sehr hübsch gespielt."

"Du erinnerst Dich noch?"

"Im übrigen, Du hast doch das bessere Teil erwählt."

"Wiejo ?"

"Nun, wenn man nicht das Ganze beherrscht, so ist es schon besser, man nimmt einen Mann und kriegt Kinder." "Ich hab' nur eins."

Er lachte. "Erzähl' mir was von dem einen. Und überhaupt von Deiner ganzen Existenz." Sie nahmen in einem kleinen Saal vor den Rembrandts auf dem Divan Plat.

"Was soll ich Dir von mir erzählen? Das ist gar nicht interessant. Erzähl' mir Du lieber von Dir." Sie sah ihn mit Bewunderung an. "Dir ist es ja großartig gegangen, Du bist ja so berühmt." Er zuckte ganz leicht, wie unzufrieden, mit der Unterlippe.

"Nun ja," sagte sie unbeirrt, "erst neulich hab' ich Dein Bild in einer illustrirten Zeitung gesehen." "Ja, ja," sagte er ungeduldig.

"Ich hab's aber immer gewußt," setzte sie fort. "Erinnerst Du Dich noch, wie Du damals bei der Schlußprüfung das Mendelssohn «Concert gespielt hast, da haben's schon Alle gesagt."

"Ich bitte Dich, mein liebes Kind, wir werden uns doch nicht gegenseitig Complimente machen! Was war Dein verstorbener Mann eigentlich für ein Mensch?"

"Ein braver, ja ein edler Mensch."

"Weißt Du übrigens, daß ich Deinem Bater etwa acht Tage vor seinem Tod begegnet bin?"

"So?"

"Das weißt Du nicht?"

"Er hat bestimmt nichts bavon erzählt."

"Wir sind vielleicht eine Viertelstunde auf der Straße mit einander gestanden. Ich kam damals gerade von meiner ersten Concertreise zurück."

"Rein Wort hat er mir erzählt — aber kein Wort!" Sie sagte es beinahe zornig, als hätte ihr Vater damals etwas verabsäumt, was ihr künftiges Leben hätte anders gestalten können. "Aber warum bist Du damals nicht zu uns gekommen? Wie kommt das überhaupt, daß Du plöglich ausbliebst, schon lang vorher?".

"Plötlich? Allmählich." Er sah sie lang an, und diesmal glitten seine Augen über ihren ganzen Körper herab, sodaß sie unwillkürlich ihre Füße unter's Kleid und die Arme näher an ihren Leib zog, wie um sich zu verteidigen.

"Also wie kam das eigentlich mit Deiner Heirat?"

Sie erzählte die ganze Geschichte, Emil hörte ihr scheinbar ausmerksam zu, doch während sie noch weiterssprach und sitzen blieb, stand er auf und sah durch's Fenster ins Freie. Als sie mit einer Bemerkung über die Gutherzigkeit ihrer Verwandten geendet,

sagte er: "Wollen wir uns jest nicht, da wir nun einmal da sind, ein paar Bilber anschauen?" Sie gingen langsam durch die Säle, da und dort vor einem Bild verweilend, Bertha sagte manchmal: "Schön, wunderschön!" Er nickte dann nur mit dem Kopf. Es schien ihr, als wenn er ganz versgäße, daß er mit ihr hier sei. Sie empfand eine leichte Eisersucht auf das Interesse, daß ihm die Gesmälbe einslößten. Plöglich sand sie sich vor einem der Bilder, daß sie aus der Mappe des Herrn Rupius kannte. Während Emil vorüber wollte, blied sie stehen und begrüßte das Bild wie einen alten Bekannten. "Bunderschön! Emil!" rief sie. "Nicht wahr, schön ist das? Ueberhaupt hab' ich die Bilber von Falckendorgh sehr gern."

Er blidte fie etwas befrembet an.

Sie wurde verlegen und versuchte weiter zu reden: . . . "weil so ungeheuer viel, — weil die ganze Welt . . . ." Sie fühlte, daß sie unehrlich war, ja, daß sie Jemanden bestähle, der sich nicht wehren konnte, und setzte daher, wie reuig, hinzu: "Nämlich ein Herr bei uns in der Stadt hat ein Album, oder vielmehr eine Mappe mit Stichen, und daher kenn' ich dieses Bild. Ein gewisser Rupius; er ist schwer krank, denk' Dir, ganz ges

lähmt." Sie erschien sich verpflichtet, Emil das alles mitzutheilen, denn ihr war, als fragten seine Augen ununterbrochen.

Jetzt sagte er lächelnd: "Das wäre auch ein Rapitel. Es giebt ja bei Euch gewiß auch Hecren," er setzte leiser hinzu, als schämte er sich ein wenig bes unzarten Scherzes, "die nicht gelähmt sind."

Ihr war es, als mußte sie ben armen Herrn Rupius in Schutz nehmen, und sie sagte: "Er ist ein sehr unglücklicher Mensch." Sie erinnerte sich, wie sie gestern bei ihm auf bem Balton gesessen, und großes Mitleid ergriff sie.

Aber Emil, der seinem eigenen Gedankengang folgte, sagte: "Ja, das möcht' ich eigentlich gern wissen, was Du erlebt hast."

"Du weißt's ja."

"Ich meine, seit dem Tod Deines Mannes." Sie verstand jetzt, was er meinte, und war ein wenig verletzt. "Ich lebe nur für meinen Buben," sagte sie bestimmt. "Ich lasse mir nicht den Hof machen. Ich bin sehr anständig."

Er mußte über die komisch ernste Art lachen, in der sie dieses Geständniß ihrer Tugend ablegte. Sie fühlte auch gleich, daß sie das hätte anders ausdrücken sollen, und so lachte sie mit.

"Wie lange bleibst Du denn in Wien?" fragt? Emil.

"Bis morgen oder übermorgen."

"So kurz? Und wo wohnst Du denn eigentlich?"

"Bei meiner Cousine," erwiderte sie. Irgend etwas hielt sie davon ab, zu erwähnen, daß sie in einem Hotel abgestiegen wäre. Aber sie ärgerte sich gleich über diese dumme Lüge und wollte sich versbessern. Doch Emil sagte rasch:

"Du wirst wohl für mich auch ein wenig Zeit übrig haben, hoff' ich."

"D ja."

"Also da könnten wir ja gleich etwas besprechen." Er sah auf die Uhr. "Oh!"

"Mußt Du fort?" fragte sie.

"Ja, ich sollte eigentlich schon um zwölf . . ."

Ein heftiges Unbehagen überfiel sie, daß sie so bald wieder allein sein sollte, und sie sagte: "Ich habe Zeit, soviel Du willst. Natürlich darf es nicht zu spät sein."

"Ift Deine Coufine fo ftreng?"

"Aber — " sagte sie, "diesmal wohn' ich ja gar nicht bei ihr."

Er sah sie verwundert an.

Sie wurde rot. "Nur sonst... ich meine, manchmal.. weißt Du, sie hat so viel Familie.."

"Also Du wohnst im Hôtel," sagte er etwas ungeduldig. "Nun, da bist Du ja Niemandem Rechenschaft schuldig, und wir können den Abend ganz gemütlich miteinander verbringen."

"Aber sehr gern. Ich möchte keineswegs zu spät . . auch im Hotel möcht' ich nicht zu spät . ."

"Aber nein, wir werden einfach nachtmahlen und um zehn kannst Du schon lange im Bett liegen."

Sie schritten langsam die große Stiege hinab "Also wenn's Dir recht ist," sagte Emil, "treffen wir uns um sieben Uhr."

Sie wollte erwidern: "So spät?", doch sie unterdrückte es, da sie ihres Vorsatzes gedachte, sich nichts zu vergeben. "Ja, um sieben."

"Und zwar . . . wo? . . . . Im Freien, denk' ich? Da können wir dann noch immer hin, wohin es uns beliebt, da liegt sozusagen das Leben vor uns . . . ja." Er schien ihr jest auffallend zerstreut. Sie gingen durch die Vorhalle. Am Aussgang blieben sie stehen. "Um sieben also — bei der Elijabethbrücke."

"Ja, schön; um sieben bei der Elisabethbrude." Bor ihnen lag im Mittagssonnenglanz der Arthur Schnigter, Frau Bertha Garlan. 10 Plat mit dem Maria Theresien-Denknal. Es war warm, aber ein sehr heftiger Wind hatte sich erhoben. Es kam Bertha vor, als wenn Emil sie prüsend betrachtete. Zugleich schien er ihr kühl und fremd, ein ganz Anderer als drin vor den Bildern. Jest sprach er: "Nun wollen wir uns adien sagen."

Sie fühlte sich wie unglücklich, daß er sie verslassen wollte. "Willst Du mich nicht . . . oder kann ich Dich nicht ein Stück begleiten?"

"Ach nein," sagte er. "Außerdem stürmt es so. Nebeneinander gehen und den Hut halten müssen, daß er nicht davonsliegt, ist ein mäßiges Vergnügen. lleberhaupt redet sich's nicht gut auf der Straße, und dann muß ich mich auch so beeilen . . . aber darf ich Dich vielleicht zu einem Wagen bringen?"

"Nein, nein, ich gehe zu Fuß."

"Kann man auch thun. Also grüß' Dich Gott und auf Wiedersehen heute Abend." Er reichte ihr die Hand und eilte rasch über den Platz davon. Sie sah ihm lang nach; er hatte den Hut abgenommen und hielt ihn in der Hand, während der Wind in seinen Haaren wühlte. Er ging über den Ring, dann durch's Burgthor und verschwand ihren Blicken.

Unwillfürlich war sie ihm sehr langsam nach-

gegangen. Warum war er plöglich so fühl geworden? Warum hatte er sich so rasch entfernt? Warum wollte er nicht von ihr begleitet sein? Schämte er sich ihrer? Sie schaute an sich herunter, ob sie nicht doch vielleicht provingmäßig und lächer= lich angezogen sei. O nein! Und überdies hatte sie an der Art, wie die Leute sie ansahen, bemerken fönnen, daß sie nicht lächerlich, sondern sehr hübsch aussah. Also warum dieser plögliche Abschied? Sie besann sich der Zeit von früher, und es tam ihr vor, als hätte er damals auch diese sonderbare Beise gehabt, gang unvermutet ein Gespräch abzubrechen, indem er plöglich wie entruckt war und sich in seinem ganzen Wesen eine Ungeduld aussprach, die er nicht meistern konnte. Ja, gewiß, das war damals auch so gewesen. Bielleicht minder auffallend als jest. Sie erinnerte sich auch, daß sie damals zuweilen über seine Launenhaftigkeit gescherzt und "Rünftlernatur" dafür verantwortlich gemacht hatte. llnd seitdem war er ein größerer Künstler und gewiß noch zerstreuter und unberechenbarer geworden.

Die Mittagsglocken tönten von vielen Thürmen, der Wind wurde immer heftiger, Staub flog ihr in die Augen. Sie hatte eine ganze Ewigkeit vor sich, mit der sie nichts anzusangen wußte. Warum wollte er sie benn erft um sieben feben? Unbewußt hatte sie darauf gerechnet, er wurde den ganzen Tag mit ihr verbringen. Was hatte er benn zu thun? Mußte er sich vielleicht für sein Concert vorbereiten? Und sie stellte sich ihn vor, die Bioline in der Hand, an einen Schrank, oder ans Biano gelehnt, so wie er ihr vor vielen Jahren bei ihr zuhause vorgespielt. Ja, das mare schön, jest auch dabei sein zu können, in seinem Zimmer sigen, auf dem Sopha, mährend er spielte, oder gar ihn auf dem Rlavier zu begleiten. Bare sie wohl zu ihm gefommen, wenn er fie ge= beten? Warum hat er es nicht gethan? Nein, das fonnte er doch nicht in der ersten Stunde des Wiedersehens . . . Aber abends — wird er sie heute Abend bitten? Und wird fie ihm folgen? Und wenn sie ihm folgt, wird sie ihm irgend etwas Underes verweigern können, um das er sie bitten wird? Er hat ja eine Art, Alles so harmlos auszudrücken Wie er nur über diese gangen gehn Sahre meggekommen ist! — Hat er nicht mit ihr gesprochen, als hätten sie einander in der Zwischenzeit täglich ge= feben? "Guten Morgen, Bertha. Wie geht's Dir benn?" Ungefähr wie man fragt, wenn man am Abend vorher "Gute Nacht!" und "Auf Wiederjehen!" gesagt hat. Und was hat er seither Alles

erlebt! — Und wer weiß, wer heut Nachmittag auf dem Divan sit in seinem Zimmer, während er am Klavier lehnt und spielt . . . . Ah nein! daran will sie nicht denken. Wenn sie es wirklich auss denkt, muß sie da nicht einsach wieder nach Hause reisen?

Sie ging am Bitter des Bolfsgartens poruber und konnte die Allee feben, in der fie vor einer Stunde gesessen und durch die jest Wolken von Staub fegten. Also das, wonach sie sich so fehr ge= sehnt, war vorüber, - fie hatte ihn wiedergesehen. War es so schön gewesen, wie sie sich erwartet? hat sie irgend etwas Besonderes gefühlt, mahrend er an ihrer Seite gegangen, sein Urm den ihren gestreift? — Nein. Sat sie sein Abschied verstimmt? - Vielleicht. Möchte sie wieder fort, ohne ihn wiederzusehen? — Um Gotteswillen, nein! Es durchfährt fie wie ein Schreck bei diefem Gedanken. Ist denn ihr Leben nicht seit einigen Tagen wie er= füllt von ihm? Und haben die ganzen Jahre, die hinter ihr lagen, überhaupt einen andern Sinn gehabt, als fie wieder gur rechten Beit ihm entgegen gu führen? - Ah, wenn fie nur etwas mehr Erfahrung hätte, wenn fie etwas lebensklüger ware! Sie möchte die Fähigkeit haben, sich felbst einen bestimmten Weg vorzuzeichnen. Sie fragt sich, was das Bernünstigere wäre: zurückhaltend oder hingebend zu sein. Sie möchte wissen, was sie heute Abend thun darf, thun soll, womit sie ihn sicher gewinnen könne. Sie fühlt, daß sie ihn durch Alles erringen, daß sie ihn auch durch Alles verlieren kann. Aber sie weiß auch, daß ihr alles Nachsinnen nichts hilft und daß sie thun wird, was er will.

Sie ist vor der Botivfirche, wo die vielen Stragen sich freuzen. Hier blaft der Wind gang unerträglich. Es wird Zeit zum Mittageffen. fie will heute nicht in ihr fleines Botel gurud. Sie wendet fich gegen die innere Stadt. Es fällt ihr plöglich ein, daß fie ihrer Coufine begegnen könnte, aber bas ift ihr gang gleichgiltig. Ober wenn gar ihr Schwager ihr nachgefahren wäre? Auch Dieser Gedanke stört sie nicht im Geringsten. Sie hat ein Gefühl des Berfügungsrechts über ihre Berson und ihre Zeit, wie nie zuvor. Sie schlendert gemächlich durch die Straffen, vergnügt sich damit, die Auslagen zu betrachten. Auf dem Stephansplate hat sie den Ginfall, auf eine Weile in die Rirche zu treten. In dem dämmrigen, fühlen Riefenraum über= kommt fie ein tiefes Wohlgefühl. Sie ift niemals fromm gewesen, doch in Gotteshäufer tritt fie nie ohne Andacht, und ohne ihre Gebete in eine bestimmte Form zu kleiden, hat sie doch stets irgend eine Art gesucht, ihre Wünsche zum Himmel empor zu senden. Sie wandelt in der Kirche zuerst umher wie eine Fremde, die einen schönen Bau besichtigt. Vor einem kleinen Altar in einer Seitenkapelle setzt sie sich auf eine Bank.

Der Tag ihrer Trauung fiel ihr ein, und sie sah sich mit ihrem verstorbenen Mann vor dem Briefter stehen, — aber das war so unendlich weit und berührte ihre Seele fo wenig, als wenn sie an gang fremde Menschen bachte. Doch ploklich. wie ein Bild in einer Zauberlaterne sich andert, fah sie statt ihres Mannes Emil an ihrer Seite, und so gänzlich ohne Mithilfe ihres Willens schien dieses Bild dazustehen, daß es ihr wie eine Ahnung, ja wie eine vom himmel gesandte Vorhersage scheinen wollte. Unwillfürlich faltete fie die Sande und fagte leise: "Laß es so werden." Und als käme ihrem Wunsche dadurch noch bessere Kraft, blieb sie auf ber Bank eine Beile sigen und versuchte, das Bild festzuhalten. Nach einigen Minuten trat sie wieder auf die Strafe, wo das volle Licht und der Lärm sie als etwas so Neues, lang nicht Erlebtes anmutete, als hatte fie gange Stunden in der Rirche verbracht. Sie fühlte sich ruhig und wie von Hoffnungen umschwebt.

In einem vornehmen Hotelrestaurant in der Rarnthnerftraße fpeiste fie zu Mittag. Gie mar gar nicht befangen und fand es recht kindisch, daß sie nicht lieber in einem Gafthof erften Ranges abge= stiegen war. Wieder zuhause in ihrem Zimmer angelangt, kleidete sie sich aus; sie war durch die un= gewohnt reichliche Mahlzeit und den genossenen Wein in einen solchen Zustand von Mattigfeit gerathen, daß sie sich auf dem Divan ausstreckte und einschlief. Erst um fünf Uhr erwachte sie. Sie hatte feine rechte Lust, sich zu erheben. Sonst um diese Stunde . . . . Was thate fie jest wohl, wenn fie nicht nach Wien gereist ware? Wenn er ihr nicht geantwortet - wenn fie ihm nicht geschrieben? Wenn er feinen Orden bekommen? Wenn sie nie sein Bild in einer illustrirten Zeitung gesehen? Wenn nichts sein Dasein ihr ins Gedächtniß zurückgerufen hatte? Benn er ein fleiner, unbefannter Beiger in irgend einem Vorstadt = Orchester geworden wäre? Was für sonderbare Gedanken! Liebt fie ihn denn, weil er berühmt ist? Was bedeutet ihr das Alles? Ja, intereffirt sie sich benn überhaupt für fein Biolinspiel? ... Wär' es ihr nicht lieber, wenn er nicht berühmt

und bewundert ware? - Gewiß, da wurde sie sich ihm viel näher, viel verwandter fühlen, da hätte sie nicht diese Unsicherheit ihm gegenüber, und auch er wäre anders zu ihr. — Er ist ja auch jest sehr liebenswürdig, und doch . . . jest fommt es ihr zu Bewußtsein . . . irgend etwas ift heute zwischen ihnen gewesen und hat sie getrennt. Ja, und das ist nichts Anderes, als daß er ein Mensch ift, den die ganze Welt kennt, und sie nichts als eine kleine dumme Frau aus der Provinz. Und sie sieht ihn plöglich vor sich, wie er im Saal vor den Rembrandts ge= standen und zum Kenster hinausgeschaut, mahrend sie erzählt hat; wie er ihr kaum Abieu gesagt, und wie er von ihr fortgegangen, ja geradezu geflohen war. Aber hatte sie benn selbst irgend etwas empfunden wie für Jemanden, den man liebt? Ift fie glücklich gewesen, während er zu ihr sprach? Hat sie sich gesehnt, ihn zu füssen, während er neben ihr stand? . . . Nichts von alledem. Und jett — freut sie sich auf den Abend, der kommt? Freut sie sich, ihn in zwei Stunden wiederzusehen? Und wenn sie sich durch einen Wunsch hinversetzen könnte, wohin sie will, wäre sie jett vielleicht nicht lieber daheim, bei ihrem Buben, ginge mit ihm zwischen den Weingelanden spazieren ohne Angst, ohne Aufregung, mit gutem

Gewissen, als brave Mutter, als anständige Frau, ftatt hier in dem ungemüthlichen Botelzimmer auf einem schlechten Divan zu liegen und unruhig und boch ohne Sehnsucht die nächsten Stunden zu erwarten? Sie benkt an die Reit, die noch so nahe ift, ba sie sich um nichts gekümmert, als um ihren Buben, um die Wirtschaft und um ihre Lektionen — ist sie da nicht zufrieden, beinahe glücklich gewesen? . . . Sie schaut um sich. Das table Botelgimmer mit ben häßlich blau und weiß gemalten Banden, den Staub= und Schmutfleden oben an der Dede, dem Schrank mit der halboffenen Thure ist ihr jehr widerwärtig. Rein, das ist nichts für sie! Auch an das Mittag= essen in dem vornehmen Sotel denkt sie jett mit Unbehagen zurück, ebenso an ihr Umherlaufen in der Stadt, an ihr Müdewerben, an den Wind und ben Staub; es ist ihr, als ob sie herumvagabundirt ware. Und jest fällt ihr noch etwas ein: wenn sich zu Hause irgend mas ereignet! - Ihr Rleiner fann Fieber bekommen, man telegraphirt nach Wien an ihre Cousine, ober man kommt gar sie suchen, und man findet fie nicht, und es stellt sich beraus, daß sie gelogen hat, wie irgend eine schlechte Person, die eben Ur= sache dazu hat . . . . Entsetlich! wie steht sie da! Bor ihrer Schwägerin, vor dem Schwager, vor Elly,

vor ihrem erwachsenen Reffen, . . . vor der ganzen Stadt, die es ja gleich erfahren wird, . . . vor herrn Rupius! - Nein, wahrhaftig, sie ist nicht geschaffen für solche Dinge! Wie findisch, wie un= geschickt hat sie es boch angefangen, sodaß es nur des kleinsten Bufalls braucht, um fie zu verraten. Ja, hatte sie sich denn das Alles garnicht überlegt? War sie nur von der Idee besessen gewesen, ihn wiederzusehen und hatte fie dafür Alles aufs Spiel gesett ... ihren guten Ruf, ja ihre ganze Zufunft?! - Denn wer weiß, ob nicht die Familie sich von ihr losjagt und sie ihre Lektionen verliert, wenn Alles herauskommt? . . . . Alles . . . Aber was kommt benn heraus? Was ist denn geschehen? Was hat fie fich vorzuwerfen? - Und mit dem beglückenden Gefühl reinen Gewissens darf fie fich antworten: Nichts. Und fie kann ja noch heute . . . gleich jest mit dem Sieben-Uhr-Bug Wien verlassen, um zehn wieder daheim sein in ihrer Wohnung, in ihrem traulichen Zimmer, bei ihrem geliebten Buben . . . Ja, das kann sie; allerdings ift ihr Bub nicht zu Saus, . . . aber fie konnte ihn holen laffen . . . Nein, sie wird es nicht thun, sie wird nicht zurück= fahren, ... nein, dazu liegt kein Anlaß vor morgen fruh ist's auch noch nicht zu spat. Sie wird

eben heute Abend von Emil Abschied nehmen, . . ja, sie wird ihm gleich mitteilen, daß sie morgen früh wieder nach Hause fährt, daß sie überhaupt nur gekommen ift, ihm einmal die Hand zu drücken . . ja, so ist es am besten. Dh, er kann sie auch bis zu ihrem Botel begleiten, ach Gott, auch mit ihr nachtmahlen, in einem Gartenrestaurant, . . . . und sie wird von ihm gehen, wie sie gekommen . . . . Und überdies, aus feinem Benehmen wird fie er= sehen, wie er sich eigentlich zu ihr stellt; sie wird fehr zurückhaltend fein, fogar fühl, und es wird ihr fehr leicht ankommen, denn sie fühlt sich vollkommen ruhig. Es ist ihr, als waren alle Bunsche wieder eingeschlafen, und sie fühlt es wie ihre Bestimmung, eine anständige Frau zu bleiben. Sie hat als junges Mädchen den Versuchungen widerstanden, ihrem Gatten ift sie treu gewesen, ihre ganze Witwenzeit war bisher ohne Anfechtungen verlaufen, . . . nun, furz und gut, wenn er sie zu seiner Frau nehmen will, wird sie fehr froh darüber fein, aber jeden fühneren Untrag wird fie mit berfelben Strenge abweisen wie . . . wie . . . . vor zwölf Jahren, als er ihr hinter der Baulanerfirche fein Kenster gezeigt.

Sie steht auf, sie behnt sich, rect die Sande,

geht zum Fenster. Der himmel ist trübe geworden, vom Gebirg her ziehen Wolken, aber der Sturm hat sich gelegt. Sie macht sich zum Fortgehen bereit.

\* \*

Raum war Bertha ein paar Schritte vom Hotel entfernt, begann es zu regnen. Unter dem aufge= spannten Schirm tam sie sich gegen unerwüschte Begegnungen geschützt vor In der Luft verbreitete sich ein angenehmer Geruch, als sänke mit dem Regen ein Duft der naben Balder über die Stadt. Bertha überließ sich ganz dem Bergnügen des Spazieren= gehens, selbst das Ziel ihres Wegs schwebte ihr nur wie im Nebel vor. Sie war von der Külle wechselnder Empfindungen endlich so mude geworden, daß fie gar nichts mehr empfand. Sie war ohne Angft, ohne Hoffnung, ohne Borfat. Sie ging wieder an ben Garten vorbei über den Ring und freute sich des feuchten Fliederdufts. Heute Vormittag hatte sie gar nicht bemerkt, daß Alles in violetten Blüten prangte. Gin Ginfall brachte ein Lächeln auf ihre Lippen: sie trat in eine Blumenhandlung und kaufte ein fleines Beilchenbouquet. Bährend fie die Beilchen an den Mund führte, tam eine große Bartlichkeit über sie; sie bachte: jest um sieben geht ber Bug nach Hause ab, und sie freute sich, als hätte sie Jemanden überlistet. Sie ging langsam quer über die Brude und erinnerte sich, wie sie sie vor wenigen Tagen überschritten, um in die Gegend seiner früheren Wohnung zu kommen und jenes Fenster wiederzusehen. Dier ist das Menschengewühl groß, zwei Ströme, der eine von der Borstadt in die Stadt, von der Stadt in die Vorstadt der andere, fluten durcheinander, Wagen aller Art fahren vorbei, Rlingeln, Pfeifen, Rufen der Autscher ertont, Bertha versucht stehen zu bleiben, wird aber vorwärts geschoben. Plötlich hört sie ganz nah neben sich einen Pfiff. Ein Wagen hält, ein Ropf beugt sich jum Fenfter beraus . . . er ist es. Er winkt sie mit den Augen herbei; einige Leute werden sofort aufmerksam und haben große Lust zu hören, was der junge Mann der Dame, die an seinen Wagen herantritt, zu sagen hat. Er spricht gang leise:

"Willst Du einsteigen?"

"Ginsteigen . . .?"

"Nun ja, es regnet doch."

"Ich möcht' eigentlich lieber zu Fuß gehen."

"Wie Du willst." Emil steigt rasch aus, bezahlt ben Kutscher, und Bertha merkt mit einigem Schreck, daß etwa ein halbes Dupend Menschen ringsum sehr gespannt sind, wie sich diese merkwürdigen Vorgänge weiter entwickeln werden. Emil sagt zu Bertha: "Komm." Rasch übersetzen Beide die Straße und entgehen so dem ganzen Gewühl. Jest spazieren sie langsam längs des Wienbetts in einer wenig belebten Straße weiter.

"Du hast ja nicht einmal einen Schirm, Emil!"
"Willst Du mich nicht unter den Deinen nehmen? Wart', so geht das nicht." Er nimmt ihr den Schirm aus der Hand, hält ihn über sie Beide und schiebt seinen Arm unter den ihren. Jest fühlt sie, es ist sein Arm, und freut sich sehr.

"Mit dem Land ist's leider nichts," sagt er. "Schade."

"Also was hast Du den ganzen Tag gemacht?" Sie erzählt ihm von dem vornehmen Restaurant, in dem sie gespeist.

"Ja, warum hab' ich benn das nicht gewußt? Ich dachte, Du bist bei Deiner Cousine zu Mittag; wir hätten ja so gut zusammen frühstücken können!"

"Du hast ja so viel zu thun gehabt," sagt sie, und ist ein wenig stolz, daß sie diesen leichten Ton des Spottes sindet.

"Nun ja, nachmittags allerdings; eine halbe Oper hab' ich mir anhören mussen." "Wiefo benn ?"

"Es war ein junger Komponist bei mir, — übrigens ein sehr talentirter Mensch."

Sie ist sehr froh; also in dieser Beise verbringt er seine Nachmittage.

Er blieb stehen, und ohne ihren Arm auszulassen, blickte er ihr ins Gesicht. "Weißt Du, daß Du eigentlich viel hübscher geworden bist? Ja, in allem Ernst! Aber jetzt erzähl' mir einmal aufrichtig, wie Du auf die Idee gekommen bist, mir zu schreiben."

"Ich hab' Dir's ja gesagt."

"Hast Du benn in der ganzen Zeit an mich gedacht?"

"Sehr viel."

"Auch während Du verheiratet warst?"

"Gewiß, ich habe immer an Dich gedacht. Und Du?"

"Dft, fehr oft."

"Aber . . ."

"Nun, was?"

"Du bist eben ein Mann."

"Ja, - aber was meinft Du damit?"

"Du hast gewiß Biele lieb gehabt."

"Lieb gehabt . . . lieb gehabt . . . D ja, auch."

"Aber ich," jagte sie lebhaft, als bräche die

Wahrheit übermächtig aus ihr hervor, "ich habe Niemanden geliebt als Dich."

Er nahm ihre Hand und führte sie an seine Lippen. Dann sagte er: "Das lassen wir doch lieber dahingestellt."

"Ich hab' Dir auch Beilchen mitgebracht."

Er lächelte. "Sollen die mir's beweisen? Du hast das so gesagt, als hättest Du nichts Anderes gethan, seit wir uns nicht gesehen, als Beilchen für mich gepflückt oder wenigstens gekauft. Uebrigens, danke schön. Warum hast Du denn nicht in den Wagen einsteigen wollen?"

"Ja, das Spazierengehen ist doch so hübsch."

"Aber auf die Dauer . . Wir nachtmahlen doch miteinander?"

"Ja, recht gern. — Hier ist zum Beispiel ein Gasthaus," setze sie eilig hinzu.

Sie gingen jett durch stillere Gassen. Es dämmerte.

Er lachte. "Ah nein, das wollen wir uns doch ein bischen gemüthlicher einrichten."

Sie schaute zu Boden. Dann sagte sie: "Wir mussen uns doch nicht an einen Tisch zu fremden Leuten setzen." "Gewiß nicht. Wir werden sogar irgendwohin gehen, wo gar keine andern sind."

"Was fällt Dir ein!" sagte sie. "Das thu' ich nicht."

Er zuckte die Achseln. "Ganz wie Du willst. Hast Du schon Appetit?"

"Nein, gar nicht."

Sie schwiegen Beide. Dann sagte er: "Werd' ich nicht einmal Deinen Buben kennen lernen?"

"Gewiß," entgegnete sie erfreut. "Wann Du willst." Sie begann von ihm zu erzählen und kam dann auf ihre Familie zu sprechen. Emil warf zu= weilen eine Frage dazwischen und bald wußte er Alles, was in der kleinen Stadt vorging, bis zu den Bemühungen Klingemanns, von denen Bertha lachend, aber mit einer gewissen Befriedigung be= richtete.

Die Laternen brannten, auf dem feuchten Pflafter spiegelte bas Licht.

"Liebes Kind, wir können ja nicht die ganze Nacht auf der Straße herumlaufen," jagte Emil plöglich.

"Ja . . . ich kann doch nicht mit Dir . in ein Restaurant . . Denke nur, wenn ich zusällig meine Cousine tresse oder sonstwen."

"Sei unbesorgt, es wird uns Niemand sehen." Rasch trat er in einen Thorweg und schloß den Schirm.

"Was willst Du denn?" Sie sah in einen großen Garten. Nahe den Mauern, von denen aus schützende Segelleinwand gespannt war, saßen Leute an gedeckten Tischen.

"Da, meinst Du?"

"Nein. Komm nur." Gleich rechts vom Thor befand sich eine kleine Thür, die angelehnt war "Hier herein."

Sie befanden sich in einem schmalen, beleuchteten Gang, an dessen beiden Seiten je eine Reihe von Thüren lief. Ein Kellner grüßte, schritt voraus, an allen Thüren vorbei, die letzte öffnete er, ließ die Gäste eintreten und schloß hinter ihnen wieder zu. In der Mitte des kleinen Zimmers stand ein Tischehen mit drei Gedecken, an der Wand ein blau samtenes Sopha, gegenüber hing ein goldgerahmter, ovaler Spiegel, vor welchem Bertha ihren Hut abnahm und auf dessen Glas sie die Namen "Irma" und "Rudi" eingekritzt sah. Zugleich sah sie im Spiegel, daß Emil hinter sie trat. Er legte seine Hände an ihre Wangen, beugte ihren Kopf nach rückwärts zu sich und küßte sie auf die Lippen. Dann wandte er sich

ab, ohne zu reden, und klingelte. Ein sehr junger Rellner trat sofort ein, als wenn er vor der Thüre gewartet. Nachdem er seinen Auftrag entgegengenommen hatte, ging er, und Emil setzte sich. "Nun, Bertha?" Sie wandte sich ihm zu, er saßte leicht ihre Hand und ließ sie auch noch nicht los, als Bertha schon in der Sophaecke neben ihm Platz genommen. Unwillfürlich berührte sie mit ihrer andern Hand seine Haare.

Ein älterer Kellner trat ein, und Emil stellte das Menu zusammen. Bertha war mit Allem einverstanden. Als der Kellner verschwunden war, sagte Emil: "Muß man da nicht fragen: warum erst heut?"

"Wie meinst Du das?"

"Warum hast Du mir nicht längst geschrieben?" "Ja . . . hättest Du früher Deinen Orden bekommen!"

Er hielt ihre Hand in der seinen und füßte sie. "Du kommst ja so oft nach Wien."

"D nein."

Er sah auf. "Du hast mir doch sowas Aehn= liches geschrieben?"

Sie erinnerte sich jetzt und wurde rot. "Nun ja, . . . manchmal . . . Erst am Montag bin ich da gewesen."

Der Kellner brachte Sardinen und Caviar und ging.

"Nun," jagte Emil, "es ift wahrscheinlich gerade die rechte Zeit."

"Inwiefern ?"

"Daß wir einander wieder begegnet find."

"D, ich hab' mich oft nach Dir gesehnt."

Er schien nachzusinnen. Dann sagte er: "Und daß es damals so war und nicht anders, ist viels leicht auch gut. Gerade deswegen ist die Erinnerung so wunderschön."

"Ja, wunderschön."

Sie schwiegen beide. Dann sagte sie: "Erinnerst Du Dich . . ." Und nun begann sie von der fernen Zeit zu reden, von den Spaziergängen im Stadtspark, und von seinem ersten Austreten im Konsersvatorium. Er nickte zu alldem, hielt seinen Arm auf der Lehne des Sopha und berührte seicht die Haare, die sich ihr im Nacken kräuselten. Zuweisen warf er ein Wort dazwischen. Auch er erinnerte sich; er wußte sogar noch von einem Ausssug, an einem Sonntag Vormittag in die Praterauen, den sie selbst vergessen hatte.

"Und weißt Du noch," fagte Bertha, "wie wir

und . . . . " fie zögerte, es auszusprechen, "einmal bei= nah verlobt haben?"

"Ja," sagte er. "Und wer weiß . . ." Er wollte vielleicht sagen: es wäre das Beste für mich gewesen, wenn ich Dich geheiratet hätte — aber er sagte es nicht.

Emil bestellte Champagner.

"Es ist noch nicht lang," sagte Bertha, "daß ich das lette Mal Champagner getrunken; vor einem halben Jahr, als der sünfzigste Geburtstag meines Schwagers geseiert wurde." Sie dachte an die Gessellschaften bei ihrem Schwager, und es schien ihr wunderbar, wie weit das Alles war: die ganze kleine Stadt und Alle, die dort lebten. Der junge Kellner brachte den Eiskübel mit dem Wein. In diesem Augenblick siel es Bertha ein, daß Emil gewiß hier schon manchmal mit anderen Frauen gewesen war Aber es war ihr ziemlich gleichgiltig.

Sie stießen mit den Gläsern an und tranken. Emil umschlang Bertha und küßte sie. Dieser Kuß erinnerte sie an etwas . . . Woran denn nur? . . . . Un die Küsse von einst, da sie ein junges Mädchen war? . . . Und die Küsse ihres Mannes? . . . . . Nein . . . Und plöplich siel es ihr ein: geradeso hatte ihr kleiner Nesse sie neulich geküßt.

Der Kellner brachte Obst und Backwerk. Emil legte für Bertha einige Datteln und Trauben auf den Teller.

"Warum sprichst Du nichts?" fragte Bertha. "Warum läßt Du immer nur mich reden? Und Du könntest doch soviel erzählen!"

"Ich . .?" Er schlürfte langsam den Wein. "Nun ja, von Deinen Reisen."

"Ach Gott, es ist eine Stadt wie die andere. Du darsst ja nicht vergessen, daß ich nur selten zu meinem Bergnügen reise."

"Ja, natürlich." Sie hatte die ganze Zeit nicht daran gedacht, daß es der berühmte Geigen= virtuose Emil Lindbach war, mit dem sie hier saß, und sie fühlte sich verpflichtet zu sagen: "Nächstens spielst Du ja hier. Sch möchte Dich gern wieder hören."

Er erwiderte trocken: "Niemand auf der Welt wird Dich daran hindern."

Es ging ihr durch den Sinn, daß es ihr eigentlich viel lieber wäre, ihn nicht im Concert, sondern für sich allein zu hören. Fast hätte sie's ausgesprochen, da fiel ihr aber ein, daß das nichts Anderes hieße, als: ich will zu Dir. — Und wer weiß, vielleicht ist sie sehr bald bei ihm. — Ihr

wird jo leicht, wie immer, wenn sie etwas Wein ge= trunken hat . . . Doch nein, es ist anders als sonst; - nicht der sanfte Rausch, in dem sie nur ein wenig heiter wird, es ist besser, schöner. Und nicht die paar Tropfen Wein machen das, das macht die Berührung dieser lieben Sand, die ihr über Stirn und Haare streicht. Er hat sich neben fie gesetzt und zieht ihren Ropf an seine Schultern. So möchte sie einmal schlummern . . . ja, wahrhaftig, nichts Anderes möchte sie. . . . Sest hört sie ihn flustern: "Schatz . . . Gie zittert leise. Warum erft heute? Hätte sie das nicht Alles früher haben können? Bas hatte das überhaupt für einen Sinn, so zu leben wie sie? . . . Das, was sie jest that, war doch nichts Boses . . Und wie suß war es, den Altem eines jungen Mannes über den Augenlidern zu fühlen. . . . Nein, nein — nicht eines jungen Mannes . . . eines Geliebten. . . . Sie hatte die Augen geschlossen. Sie versuchte gar nicht, sie wieder zu öffnen, wollte gar nicht wissen, wo sie war, mit wem sie war. . . . Wer ist's denn nur? . . Richard? . . . Nein . , . schläft sie denn ein? . . . Sie ist hier mit Emil . . . Mit wem? . . . . Wer ist denn dieser Emil? . . . Wie schwer das ist, sich darüber klar zu werden! . . . Dieser Hauch über ihren Libern, ift der Atem ihres Jugend= geliebten - und zugleich der eines berühmten Rünftlers, der nächstens ein Concert giebt . . . und zugleich eines Menschen, den sie viele tausend Tage nicht gesehen hat . . . und zugleich der eines Herrn, mit dem sie allein im Restaurant fitt und der jett mit ihr machen kann, was er will. . . . Sie fühlt feinen Ruß auf den Augen. . . . Wie gärtlich er ift . . . und wie schön. . . . Wie sieht er denn nur aus? .. Sie braucht nur die Augen zu öffnen, und fähe ihn gang genau. . . Aber fie will ihn lieber sich vorstellen, ohne ihn zu sehen. . . . Nein, wie komisch - das ist ja gar nicht sein Gesicht! . . . Das ist ja das des jungen Rellners, der eben hinaus= gegangen . . . Wie sieht denn nur Emil aus? . . . So —? . . . Nein, nein, das ist ja Richard . . Aber fort . . fort . . . Ift sie benn so gemein, daß fie an lauter andere Männer denkt, während fie . . . mit ihm. . . Wenn sie nur die Augen öffnen könnte! . . . Ah! — Sie bewegt sich heftig, sodaß fie Emil beinahe fortstößt, - jest reißt fie die Augen weit auf.

Emil sieht sie lächelnd an und fragt: "Haft Du mich lieb?"

Sie zieht ihn an sich und füßt ihn felbst, zum

ersten Male heut küßt sie ihn selbst, und zugleich sühlt sie, daß sie jett etwas thut, was einem Vorsat von heut Morgen widerspricht. Was wollte sie nur? — Sich nichts vergeben, sich versagen. . Ja, gewiß war irgend ein Moment, in dem sie das wollte, aber warum? Sie hat ihn ja lieb, und der Augenblick ist da, den sie seit Tagen erwartet, — nein, seit Jahren! — Noch immer ruhen ihre Lippen auf einander. . Ah, sie möchte in seinen Armen . . sie möchte ganz die Seine sein! — Er soll nichts mehr reden . . . er soll sie mit sich nehmen . . . er wird es fühlen, daß ihn keine andere so lieben kann wie sie . . . .

Emil steht auf, geht in dem kleinen Zimmer ein paar Mal hin und her. Sie setzt das Glas wieder an den Mund. Emil sagt leise: "Nicht mehr, Bertha." Ja, er hat Recht, — was thut sie denn? will sie sich denn berauschen? Braucht es das? Sie ist ja Niemandem Rechenschaft schuldig, sie ist frei, sie ist jung, sie will auch endlich einmal alücklich sein!

"Wollen wir nicht gehen?" sagt Emil. Bertha nickt. Er hilft ihr beim Anlegen der Jacke, sie steht beim Spiegel und steckt die Nadel durch den Hut. Sie gehen. Vor der Thür steht der junge Kellner und grüßt. Ein Wagen halt vor dem Thor, Bertha steigt ein; sie hört nicht, was Emil dem Rutscher fagt. Emil fest fich zu ihr. Beide schweigen, eng an einander gedrängt. Der Wagen rollt fort, lang, lang — Wo mag denn Emil nur wohnen? Vielleicht auch läßt er den Rutscher absichtlich einen Umweg machen, weil er weiß, wie angenehm es ist, so zu= sammen durch die Nacht zu fahren. — Der Wagen hält. Emil fteigt aus. "Gieb mir Deinen Schirm", fagt er. Sie reicht ihn aus dem Wagen, er spannt ihn auf. Sie steigt aus, sie stehen Beide unter dem Schirm, auf den der Regen niederprasselt. — Ift das die Gasse, in der er wohnt? — Das Thor öffnet sich; sie treten in den Rur, Emil nimmt dem Portier die Rerze aus der Hand. Gine schöne, breite Stiege. Im ersten Stock schließt Emil eine Thur auf. Sie treten ein durch einen Vorraum, in einen Salon. Emil entzündet mit der Rerze, die er in der hand halt, zwei andere auf dem Tisch, dann tritt er zu Bertha, führt sie, die noch an der Thur wie wartend stand, weiter herein, nimmt ihr die Nadel aus dem hut und legt den hut auf den Im unbestimmten Licht der zwei schwach brennenden Rergen fieht Bertha nur, daß an der Wand ein paar kolorirte Bilder hangen, - die Portrats der Majestäten, wie ihr scheint, — daß an der einen Wand ein breiter Divan mit einem persischen Teppich steht und nah dem Fenster ein kleines Pianino mit einer Anzahl eingerahmter Photographieen auf dem Deckel. — Darüber hängt ein Bild, das sie aber nicht zu erkennen vermag. Dort drüben fallen rote Portièren herab zu Seiten einer Thür, die halb ossen steht, — irgend etwas Weißes leuchtet durch die breite Spalte herein. Sie kann die Frage nicht länger zurückhalten: "Wohnst Du hier?"

"Wie Du fiehft."

Sie blickt vor sich hin. Auf dem Tische steht eine Karaffe mit Liqueur und zwei Gläschen, ein kleiner Aufjat mit Obst und Badwerk.

"Ift das Dein Studierzimmer?" Ihre Augen suchen unwillfürlich nach einem Pult, wie es Geigenspieler brauchen. Er führt sie, den Arm um ihre Taille, vor das Pianino; dort sett er sich hin, zieht sie auf seine Kniee. "Ich will's Dir nur lieber gestehen," sagt er dann einsach und beinahe trocken, "ich wohne eigentlich nicht hier. Nur unseretwegen . . hab' ich . . . sur einige Zeit . . . ich hab' es für vernünstug gehalten . . Wien ist nämlich eine Kleinstadt, und ich wollte Dich nicht nachts in meine Wohnung bringen."

Sie sieht es ein, und doch ist es ihr nicht ganz recht. Sie blickt auf. Jest kann sie die Contouren des Bilds über dem Pianino wahrnehmen: es ist eine nackte Frauengestalt. Bertha hat eine merkwürdige Lust, das Bild ganz genau zu sehen. "Was ist das?" fragt sie.

"Kein Kunstwerk," antwortet Emil. Er brennt ein Zündhölzchen an und leuchtet damit in die Höhe. Sie merkt, daß es ein ganz miserables Bild ist, aber es ist ihr zugleich, als sähe das gemalte Weib mit lachenden, frechen Augen auf sie herab, und sie ist froh, wie das Zündhölzchen verlischt.

"Du könntest mir jest eigentlich," sagt Emil, "auf dem Klavier etwas vorspielen." Sie wundert sich, daß er so kühl ist. Weiß er denn nicht, daß sie bei ihm ist..?.. Aber fühlt denn sie selbst etwas Besonderes?... Nein . eine sonderbare Traurigkeit scheint hier aus allen Ecken zu quellen ... Warum hat er sie nicht lieber in seine Wohnung gesnommen?. Was mag das für ein Haus sein?.. Sie bedauert jest, daß sie nicht mehr Wein gestrunken ... Sie möchte nicht so nüchtern sein .

"Nun, willst Du mir nicht vorspielen?" sagt Emil. "Denke, wie lang ich Dich nicht gehört habe." Sie sett sich und greift einen Accord. "Ich hab' ja Alles verlernt."

"Versuch's nur." Sie spielt ganz leise das Albumblatt von Schumann, und sie erinnert sich, wie sie vor wenig Tagen daheim spät abends phantasirt hat und Klingemann vor dem Fenster auf und ab spaziert ist; auch an das Gerücht von dem lasciven Bild in seinem Zimmer muß sie denken. Und unwillfürlich blickt sie wieder zu der nackten Frau über dem Pianino auf, die jetzt ins Leere schaut.

Emil hat sich einen Stuhl neben den ihren gerückt. Er zieht sie an sich und küßt sie, während ihre Finger immer weiter spielen und endlich ruhig auf den Tasten liegen bleiben. Bertha hört, wie der Regen an die Fensterscheiben schlägt, und ein Gefühl von Zuhause=Sein kommt über sie.

Jest war ihr, als wenn Emil sie in die Höhe trüge; ohne sie aus den Armen zu lassen, war er aufgestanden und führte sie langsam. Sie fühlte, wie ihr rechter Arm an der Portière streiste . . . die Augen hielt sie geschlossen. . . Ueber ihren Haaren fühlte sie Emils kühlen Atem . . .

Als sie auf die Straße traten, hatte der Regen aufgehört, aber in der Luft war eine wunderbare Milde und Feuchtigkeit. Die meisten Laternen waren schon ausgelöscht, erst dort an der Straßenecke brannte wieder eine. Da auch der Himmel noch mit Wolken bedeckt war, so lag eine tiese Dunkelheit auf dem Weg. Emil hatte Bertha den Arm gereicht, sie gingen schweigend. Eine Thurmuhr schlug: eins. Bertha wunderte sich. Sie hatte den Morgen nahe geglaubt; aber sie freute sich nun, in der weichen, stillen Luft, an seinen Arm gelehnt, stumm durch die Nacht zu wandeln, denn sie liebte ihn sehr.

Sie traten auf einen freien Plat; vor ihnen lag die Karlsfirche.

Emil rief einen Kutscher an, der, auf dem Trittsbrett seines offenen Wagens sitzend, eingeschlasen war. "Es ist so schön," sagte Emil, "wir können noch ein bischen spazieren sahren, eh ich Dich in Dein Hôtel bringe — ja?"

Der Wagen setzte sich in Bewegung. Emil hatte den Hut abgenommen, sie legte ihn auf ihren Schooß; auch das that ihr wohl. Sie betrachtete Emil von der Seite, seine Augen schienen ins Weite zu schauen. "Woran denkst Du?"

"Ich . .? Um die Wahrheit zu sagen, denk' ich

an eine Melodie aus der Oper, die mir dieser Mensch Nachmittag vorgespielt hat. Aber es wird eine andere daraus."

"An Melodieen denkst Du jest . . .?" sagte Bertha lächelnd, aber mit einem leichten Vorwurf. —

Wieder ein Schweigen. Der Wagen fuhr langsam über die menschenleere Ringstraße, vorbei an Oper, Museum, Bolksgarten.

"Emil ?"

"Was willst Du, mein Schat ?"

"Wann werd' ich Dich endlich wieder spielen hören?"

"Ich spiele ja dieser Tage in einem Concert." Er sagte es, als wenn es ein Spaß mare.

"Nein, Emil, — Du, für mich allein. Das wirst Du doch einmal thun.. ja? Ich bitte Dich." "Ja, ja."

"Es läge mir soviel daran. Ich möchte, daß Du weißt: es ist Niemand da als ich, die Dich hört."

"Nun ja. Aber lassen wir das doch jetzt." Er sagte es so bestimmt, als nähme er irgend etwas vor ihr in Schutz. Sie verstand nicht, weshalb ihm das, worum sie ihn gebeten, unangenehm sein könnte, und suhr fort: "Es bleibt doch dabei: morgen Nach= mittag um fünf bei Dir?" "Ja. Ich bin neugierig, ob es Dir bei mir gefallen wird."

"D gewiß. Sicher ist es bei Dir schöner als da, wo wir waren. Und bleiben wir den Abend zussammen? — Weißt Du, ich meine nur, ob ich nicht für meine Cousine . . . . . "

"Aber lieber Schatz, nachen wir doch lieber kein Programm." Dabei legte er den Arm um ihren Nacken, als wollte er ihr so die Zärtlichkeit geben, die nicht im Ton seiner Worte lag.

.. Emil!"

\_Nun ?"

"Morgen wollen wir die Kreutersonate zu= sammen spielen — das Andante wenigstens."

"Aber liebes Kind, lassen wir doch endlich die Musik. Ich glaub' schon, daß Du Dich riesig dafür interessirst." Er sagte es wieder in jener unbestimmten Art, von der sie nicht wußte, ob sie spöttisch oder ehrlich gemeint war; aber sie wagte nicht zu fragen. Dabei sehnte sie sich in diesem Augenblick so sehr, ihn Bioline spielen zu hören, daß es beinahe wie ein Schmerz war.

"Ah, da sind wir ja in Deiner Nähe!" rief Emil. Und als ob er ganz vergessen hätte, daß er noch eine Spazierfahrt mit ihr machen Arthur Schnister, Fran Bertha Garlan.

wollte, rief er dem Kutscher die Adresse des Hotels zu.

"Emil --- "

"Nun, Liebste?"

"Hast Du mich noch lieb?"

Statt jeder Antwort drückte er sie an sich und kußte sie auf die Lippen.

"Sag' mir, Emil —"

"Was benn?"

"Aber Du hast ja nicht gern, wenn man Dich viel fragt . . ."

"Frag' nur, mein Rind."

"Was wirst Du . . . was pflegst Du denn Bormittag zu thun?

"Oh, das ist höchst verschieden. Morgen zum Beispiel, spiel' ich in der Lerchenfelder Kirche ein Biolin-Solo in einer Messe von Haydn."

"Wirklich? Da kann ich Dich ja schon morgen früh hören?"

"Wenn's Dir Spaß macht. Aber es ist wirklich nicht der Müh' werth . . . Das heißt, die Messe ist natürlich sehr schön."

"Wie kommst Du eigentlich dazu, in der Lerchenfelder Kirche zu spielen?"

"Es ift . . . eine Gefälligkeit von mir."

"Für wen?"

"Für . . . . nun, für Haydn felbstverständ-

In Bertha zuckte irgend etwas schmerzlich zusammen. In diesem Augenblick fühlte sie, daß es mit dieser Mitwirkung in der Lerchenselder Kirche eine besondere Bewandtniß haben müßte. Vielleicht sang irgend Eine mit, die . . . Ja, was wußte sie schließlich? . . . Aber sie wird hingehen, ganz bestimmt . . . sie kann ihn keiner Andern lassen, genz bestimmt ihr, ihr allein . . . er hat es ihr auch gesagt . . . und sie wird verstehen, ihn festzuhalten . . . Sie hat ja so unendlich viel Zärtlichkeit . . . sie hat ja alle ausgespart sür ihn allein . . sie wird ihn ganz damit umhüllen . . . er wird sich nach keiner Andern mehr sehnen . . Sie wird nach Wien übersiedeln, jeden Tag bei ihm sein, immer bei ihm sein.

"Emil —"

"Was haft Du denn, Schat?" Er wandte sich zu ihr, sah sie wie beforgt an.

"Hast Du mich lieb? — D Gott, da sind wir schon!"

"So?" fragte Emil verwundert.

"Ja — dort, siehst Du — dort wohne ich. Also bitte, Emil, sag' mir noch einmal —" "Ja, morgen um fünf, mein Schat. Ich freu' mich sehr."

"Nein, nicht . . . Ob Du — "

Der Wagen hielt, Emil wartete an Berthas Seite, bis der Portier aufsperren kam, dann kußte er ihr ganz förmlich die Hand, sagte "Auf Wiederssehen, gnädige Frau" und fuhr davon.

In dieser Nacht schlief sie fest und tief.

Das Licht des Morgens war um sie, als sie erwachte. Der gestrige Abend fiel ihr ein, und sie war sehr froh, daß irgend etwas, das sie sich so schwer, beinah duster vorgestellt hatte, als etwas gang Leichtes und Heitres hinter ihr lag. Und dann war sie stolz in der Erinnerung an ihre Ruffe, die gar nichts von der Schüchternheit eines erften Abenteuers an sich gehabt hatten. Bon Reue verspürte sie nicht das Geringste, obwohl ihr einfiel, daß es üblich ist, nach Dingen, wie sie sie erlebt, Reue zu empfinden. Auch Worte, wie: Sünde, Liebesverhältniß fuhren ihr durch den Kopf, ohne verweilen zu können, da ihnen aller Sinn zu fehlen schien. Sie glaubte sicher zu fein, daß sie Emils Bartlichkeit gang wie eine liebesgewohnte Frau erwidert, und war sehr glücklich, daß Alles, was bei andern Frauen aus der Erfahrung trunkner Nächte, bei ihr nur aus der Tiefe

ihrer Empfindungen gekommen war. Es schien ihr, als hatte fie gestern Abend eine Gabe an fich entdectt, von der fie felbst bisher nichts geahnt, und gang leise regte sich das Bedauern, sie früher nicht aus= genütt zu haben. Sie erinnerte sich einer Frage Emils nach ihrer Vergangenheit, durch die sie nicht so verlett war, als sie es hätte sein mussen, und jest in der Erinnerung kam ihr das gleiche Lächeln auf die Lippen, mit dem sie ihm die Wahrheit ge= schworen, an die er nicht hatte glauben wollen. Dann dachte fie an das nächste Wiedersehen mit ihm, stellte sich vor, wie er sie empfangen und durch die Zimmer geleiten wurde. Der Ginfall kam ihr, daß sie sick gang fo benehmen wollte, als wäre noch gar nichts geschehen Richt einmal in ihren Augen durfte er die Erinnerung an den gestrigen Abend lefen; er follte fie gang von Neuem erobern, um fie werben muffen, - nicht allein mit Worten, nein, auch mit seiner Musik . . . . Ja, . . . wollte sie ihn nicht schon heute Vormittag hören? . . Natürlich! — in der Kirche . . . Und sie besann sich der plöglichen Gifersucht, die fie gestern Abend erfaßt hatte . . . Ja, warum nur? . . . Das fam ihr jest so komisch vor. — Gifersucht auf eine Sängerin, die vielleicht in der Messe mitsang, oder auf eine

andere Unbekannte. Aber hingehen wollte sie jedenfalls. — Ah, wie schön wird das sein, im Dämmer
der Kirche zu stehen, ungesehen von ihm, ihn nicht
sehend, und nur sein Spiel zu hören, das vom
Chor herunter schwebt. Und es ist ihr, als freue
sie sich einer neuen Zärtlichkeit entgegen, die ihr
von ihm werden soll, ohne daß er es ahnt.

Langsam steht sie auf, kleidet sich an. Ein leiser Gedanke an zuhause schwebt in ihr auf, aber er ist ganz ohne Kraft. Es macht ihr sogar Mühe, ihn zu denken. Auch darüber fühlt sie keine Reue, auch darauf ist sie eher stolz. Sie fühlt sich ganz als Emil's Geschöpf, Alles, was vor ihm da war, scheint ausgelöscht. Wenn er von ihr verlangen möchte: lebe ein Jahr, lebe diesen Sommer mit mir, dann aber mußt Du sterben, — sie würde es thun.

Die aufgelösten Haare fallen ihr über die Schultern. Erinnerungen kommen ihr, die sie beinahe taumeln machen . . . D Gott, warum alles das so spät, so spät? — Aber noch ist eine lange Zeit vor ihr, — noch fünf, noch zehn Jahre kann sie schön bleiben. . . o, auch noch länger für ihn, wenn sie zusammen bleiben, denn er würde ja mit ihr zusammen altern. Und wieder fliegt ihr jene Hossnung

burch den Sinn : wenn er sie zu seiner Frau machte, wenn sie zusammen wohnten, zusammen reisten, zu= sammen schliefen, Nacht für Nacht? — Aber jest beginnt sie sich ein wenig zu schämen. Warum denn immer und immer diese Gedanken? Busammen leben beißt doch auch Anderes - gemeinschaftliche Sorgen haben, über alle Dinge mit einander reden können? Ja, seine Freundin will sie sein vor Allem! Und das, vor Allem das will sie ihm heute sagen. Seute muß er endlich erzählen, über sich erzählen, sein ganzes Leben vor ihr ausbreiten, von dem Augenblick, da sie sich vor zwölf Jahren getrennt, bis . . und mit Staunen muß fie weiter benten: - bis geftern früh . . . . Geftern früh hat sie ihn zum ersten Mal wiedergesehen, und in diesem einen Tag ist sie jo völlig sein geworden, daß sie nichts mehr Anderes benken kann als ihn, daß sie kaum mehr eine Mutter ist, . . . . nein, nichts als seine Geliebte.

Sie trat in den hellen Sommertag hinaus. Es fiel ihr auf, daß ihr mehr Menschen begegneten als sonst, daß die meisten Geschäfte geschlossen waren. — Richtig, Sonntag! Sie hatte gar nicht daran gedacht. Nun machte sie auch das froh. Bald begegnete ihr ein sehr schlanker Herr, der den Uebersieher offen trug und an dessen Seite ein junges

Madchen mit febr dunklen, lachenden Angen ging. Bertha unifte benten : ein Baar wie dieses sind wohl auch wir . . . Und sie stellte es sich schon vor, nicht nur im Dunkel der Racht, sondern auch so wie diese Beiden auf heller Strafe, Urm in Urm, mit lachenden, gludlichen Angen umber zu wandeln. Manchmal, wenn ein herr ihr im Borbeigeben ins Wesicht sah, war ihr, als verstünde sie wie etwas Neues die Sprache der Blide. Giner, der fie mit einem gewissen Ernft betrachtete, schien zu sagen: Ra, Du bijt auch geradejo wie die Andern! Dann tamen zwei junge Leute, die zu reben aufhörten, als fie fie jaben. Ihr war, als wüßten die gang gewiß, was heut nachts geschehen war. Wieder ein Anderer ichien große Gile zu haben, sah sie flüchtig von der Seite an und seine Augen sagten: Bas gehst Du da jo großartig herum wie eine brave Frau? Geftern Abend bist Du mit einem von uns im Bett gelegen. Diefes "Giner von uns" horte ite innerlich gang deutlich, und sie mußte das erste Mal in ihrem Leben bei allen Männern, die vorüber= gingen, denten, daß fie Manner, bei allen Frauen, daß sie Frauen waren, daß sie einander begehrten und daß sie einander fanden, wenn sie wollten. Und sie hatte das Gefühl, als ob sie noch gestern um

diese Zeit eine Ausgeschlossene gewesen wäre, vor der alle Anderen Geheimnisse hatten, während sie jezt mit zu ihnen gehörte und mitreden durste. Sie versuchte sich auf die erste Zeit nach ihrer Hochzeit zu bessinnen, und sie erinnerte sich, daß sie nichts empfunden hatte, als einige Enttäuschung und Beschämung. Ganz dunkel tauchte etwas in ihr auf, wovon sie nicht wußte, ob sie es einmal gelesen oder gehört, nämlich der Saz: es ist ja doch immer dasselbe. Und sie kam sich viel klüger vor als die oder der, der das gesagt oder geschrieben.

Jest merkte sie, daß sie den gleichen Weg ging wie gestern. Ihr Auge siel auf eine Plakatsäule mit der Ankündigung des Concertes, bei dem auch Emil mitwirken sollte. Mit Behagen blieb sie davor stehen. Ein Herr stand neben ihr. Sie lächelte und dachte: Wenn er wüßte, daß jest meine Augen gerade auf dem Namen desjenigen Menschen ruhen, der gestern Nacht mein Geliebter war ... Sie war plöslich sehr stolz. Was sie gethan hatte, dünkte sie etwas Besondres. Sie konnte sich kaum vorsiellen, daß andere Frauen den gleichen Nuth besäßen. Sie ging wieder durch den Volksgarten, in dem hente mehr Menschen waren als gestern. Wieder sah sie

madchen, die plauderten, lafen, ftrickten. Gin febr alter herr fiel ihr auf, der sich auf eine Bant in der Sonne gejett hatte, sie anjah, den Ropf schüttelte und sie mit harten und unerbittlichen Augen verfolgte. Sie war fehr unangenehm berührt und hatte ein bunfles Gefühl von Unrecht gegenüber diesem alten Berrn. Als sie aber unwillfürlich wieder zurüchsah, bemerkte sie, wie er auf den sonnenbeleuchteten Sand schaute und noch immer den Ropf schüttelte. Sie wußte jest, daß das mit seinem Alter zusammenhing, und sie fragte sich, ob auch Emil einmal ein so uralter herr fein wurde, der fich in die Sonne fest und den Kopf schüttelt. Und mit einem Mal sah sie sich neben ihm einhergehen, in der Kastanienallee babeim, aber sie war noch jung wie jest und er fuhr im Rollftuhl. Sie bebte leife. Wenn herr Rupius es wußte . . . . Nein, - nie und nimmer wurde er das von ihr glauben! Hätte er das von ihr vorausgesett, so hatte er sie nicht zu sich auf den Balcon gerufen und ihr erzählt, daß seine Frau ihn verlassen wollte . . . Sie staunte in diesem Augenblick über das, was ihr wie eine große Külle ihres Lebens vorkam. Sie hatte den Eindruck, innerhalb so verwickelter Berhaltnisse zu existiren, wie keine andere Frau. Und auch diese Empfindung trug zu ihrem Stolz bei. Während sie an einer Gruppe von Kindern vorbeiging, von denen vier ganz gleich gekleidet waren, dachte sie, wie sonderbar es wäre, daß sie keinen Moment an mögliche Folgen ihres gestrigen Abenteuers gedacht. Aber ein Zusammenhang zwischen dem, was gestern geschehen, zwischen diesen wilden Umarmungen in einem fremden Bett — und einem Wesen, das einmal zu ihr "Mutter" sagen sollte, schien außerhalb jeder Möglichkeit zu liegen.

Sie verließ den Garten und nahm den Weg zur Lerchenfelderstraße. Ob er jest daran dachte, daß sie auf dem Weg zu ihm wäre? Ob sie sein erster Gedanke heute früh gewesen? Und es schien ihr nun, daß sie sich früher den Morgen nach einer Liebesnacht ganz anders vorgestellt . . . ja, als ein gemeinsames Erwachen, Brust an Brust, Mund an Munde.

Soldaten kamen ihr entgegen, Officiere schritten zur Seite auf dem Trottoir, einer streiste sie und sagte höslich: "Bitte, entschuldigen!" Es war ein sehr hübscher Mensch, und er kümmerte sich weiter nicht um sie, was sie ein wenig ärgerte. Und un-willkürlich dachte sie: ob der auch eine Geliebte hat? Und plöplich wußte sie, daß er sicher heute Nacht

mit ihr zusammen war und auch nur sie allein liebt und sich so wenig um andere Frauen kummerte als Emil.

Sie war vor der Kirche. Orgelklang drang bis auf die Strafe. Eine Equipage stand da, mit einem Lakaien auf dem Bock. Wie kam die da her? Es war Bertha mit einmal gang flar, daß dieser Wagen in einer bestimmten Beziehung zu Emil fteben mußte, und fie nahm fich vor, vor Schluß ber Meffe bie Rirche zu verlassen, um zu sehen, wer hier ein= stiege. Sie trat in die menschenerfüllte Rirche. Sie schritt zwischen den Bankreihen nach vorwärts, bis zum Hochaltar, an dem der Briefter ftand. Die Orgeltone verklangen, das Streichorchester sette ein. Sie wandte den Ropf nach der Richtung des Chors. Es war doch sonderbar, daß Emil hier in der Lerchenfelderfirche, sozusagen incognito, das Solo in einer Handn'ichen Messe spielen sollte . . . Sie betrachtete die weiblichen Gestalten in den vorderen Bäufen. Sie bemerkte zwei - brei - vier junge Frauen und mehrere alte Damen; zwei sagen in der vordersten Reihe die eine war fehr vornehm in schwarze Seide gekleidet, die andere schien ihre Rammerfrau zu sein. Bertha dachte, daß die Equipage jedenfalls dieser vornehmen alten Dame gehörte, was fie fehr beruhigte. Sie ging wieder nach rudwärts und hielt überall, halb unbewußt, nach schönen Frauen Umschau. Es gab noch einige leidlich hubsche, alle ichienen ihr in Andacht versunken, und fie schämte sich, daß fie allein hier ohne jeden heiligen Gebanken umherwandelte. Jest merkte fie, daß bas Violin-Solo schon begonnen hatte. Er spielte jett, er, er! . . . Und in diesem Augenblick hörte fie ihn seit mehr als zehn Jahren zum ersten Mal, und es schien ihr, als war' es der gleiche suße Ton von bamals, so wie man Menschenstimmen erkennt, die man jahrelang nicht vernommen. Der Sopran fette ein. Wenn sie die Sangerin nur sehen konnte! Es war eine helle, frische, nicht fehr geschulte Stimme und Bertha fühlte etwas wie einen persönlichen Busammenhang zwischen bem Geigenspiel und bem Gesang. Dag Emil bas Mädchen fannte, welches jest sang, war natürlich . . aber verbarg sich ba nicht noch irgend etwas Anderes? . . . Der Gesang ver= stummte, die Beige klang weiter, und nun sprach sie zu ihr allein, als wollte sie sie beruhigen. Das Orchester fiel ein, das Geigensolo schwebte über den anderen Instrumenten und schien nur ben einen Bunsch zu haben, sich mit ihr zu verständigen. Es sagte: Ich weiß, daß Du da bist, und ich spiele nur für

Dich! . . . Die Orgel sette ein, aber noch behielt bas Beigensolo die Kührung. Bertha mar so ergriffen, daß fie Thranen im Auge hatte. Endlich war das Solo zu Ende, wie verschlungen von dem Schwall ber Instrumente und tauchte nicht wieder auf. Bertha hörte taum zu, aber die Musit um= klang sie mit wunderbarem Trost. Manchmal glaubte sie, die Beige Emils im Orchester mitspielen zu hören, und ba war es gang sonderbar, beinah märchenhaft, baf fie ba unten an einer Saule ftanb und er oben im Chor an einem Pulte fag und fie hatten einander heut Nacht in ben Armen gehalten, und alle die Hunderte hier in der Kirche wußten nichts bavon . . Sie mußte ihn gleich sehen — ja! Sie wollte unten an der Stiege warten . . . sie wollte nichts zu ihm fprechen, - nein, aber feben wollte sie ihn, und auch die anderen die kamen, - auch die Sangerin, auf die fie eiferfüchtig gewesen war. Aber bas war nun gang vorüber; sie wußte es, bag er sie nicht belügen konnte. — Die Musik war ver= ftummt, Bertha fühlte fich vorwärts geschoben, bem Ausgang zu, fie wollte die Stiege finden, aber fie murbe von ihr entfernt. Denn es war gut so . . Rein, bas burfte fie nicht, fich hinstellen, ihn erwarten - was würde er benken? Es wäre ihm gewiß nicht recht!

Rein, sie wollte mit ben Andern verschwinden und ihm abends fagen, daß fie ihn gehört. Sie hatte nun geradezu Angst davor, von ihm bemerkt zu werben. Sie stand am Ausgang, schritt die Stufen hinab und tam gerade an der Equipage vorbei, als bie alte Dame mit ihrer Rammerfrau einstieg. Sie mußte lächeln, als sie sich erinnerte, in welche Beforgniß sie ber Unblick biefes Bagens verfett, und es schien ihr, als mußten mit biefem Berbacht auch alle andern gerflattern. Es war ihr, als hatte fie ein merkwürdiges Abenteuer hinter fich und ftunde am Unfang eines gang neuen Daseins. Bum erften Mal schien es ihr einen Sinn zu haben; alles Andere war eingebildet gewesen und wurde zu nichts gegenüber bem Glud, bas burch ihre Bulfe ftromte, mahrend fie von ber Rirche burch die Stragen ber Borstadt langsam nach Hause schlenberte. Erst wie fie icon nah bem Botel war, merkte fie, bag fie ben ganzen Weg wie im Traum zurückgelegt und tonnte fich taum erinnern, welchen Weg fie gegangen und ob fie Leuten begegnet war ober nicht.

Als sie den Schlüssel zu ihrem Zimmer nahm, übergab ihr der Portier ein Billet und einen Strauß von Beilchen und Flieder . . . D, warum hatte sie nicht auch daran gedacht, ihm Blumen zu schicken?

- Aber was hatte er ihr zu schreiben? Gie öffnete ben Brief mit einer leifen Furcht und las:
- "Liebste! Ich muß Dir noch einmal für ben schönen Abend banken. Heute können wir uns leiber nicht sehen. Sei mir nicht bös, meine liebe Bertha, und vergiß nicht, mich rechtzeitig zu verständigen, wenn Du bas nächste Mal nach Wien kommst.

Ich bin gang ber Deine

Emil."

"Mein liebster Emil! Ich bedaure fehr, bag Du mir heute absagen mußtest, aber gludlicherweise

reise ich noch nicht ab. Bitte sehr, Liebster, schreib mir boch gleich, wann Du morgen ober übermorgen für mich Zeit hast.

Mit tausenb Ruffen Deine

Bertha."

P. S. Es ist höchst ungewiß, wann ich wieder nach Wien komme, und ich möchte keinessalls sort= reisen, ohne Dich noch einmal zu sehen."

Sie überlas den Brief. Dann schrieb sie noch bazu: "Ich muß Dich noch einmal sehen!"

Sie eilte auf bie Strafe, übergab den Brief einem Dienstmann und schärfte ihm ein, ja nicht ohne Antwort wiederzukommen. Dann ging fie wieder hinauf und stellte sich zum Fenster. Sie wollte nichts benten, fie wollte nur auf die Strafe hinuntersehen. Sie heftete ihre Aufmerksamkeit gewaltsam auf die Vorübergehenden, und ein Spiel aus ihrer Rinderzeit kam ihr wieder in ben Sinn, wo fie und ihre Brüber vom Fenster aus sich barüber unterhielten, welchem Befannten ber ober jener Borübergehende ähnlich fähe. Solche Aehnlichkeiten zu ent= beden, war für fie jest mit Schwierigkeit verbunden, weil ihr Zimmer im britten Stock gelegen mar, aber anderseits erleichterte die Entfernung die Willkürlichkeit ber Deutung. Zuerst kam eine Frau, die der Coufine Mrthur Ednigler, Frau Bertha Garlan. 13

Agathe ähnlich sah, später erschien Jemand, ber an ihren Clavierlehrer aus dem Conservatorium erinnerte. Urm in Urm mit Einer, die fo aussah, wie die Röchin ihrer Schwägerin. Ein junger Bursch sah ihrem Bruder, bem Schauspieler, ähnlich, gleich hinter ihm, und zwar in hauptmannsuniform, tam ihr verstorbener Bater bes Wegs, ber blieb eine Beile vor bem Bôtel stehen, blidte auf, gerade als wenn er sie suchte, und verschwand bann im Thor. Sie er= schrak einen Augenblick so, als wenn es wirklich ihr Bater mare, ber als Gespenst aus bem Grab gekommen. Dann lachte sie absichtlich, laut, und versuchte, das Spiel fortzuseten, aber es gelang nicht mehr. Sie blicte nur nach bem Dienstmann aus. Endlich beschloß fie, nur um die Zeit hinzubringen, ihr Mittagmahl einzunehmen. Nachbem sie es bestellt, trat fie wieder ans Fenster. Aber nun blickte sie nicht mehr in die Richtung, aus welcher ber Dienstmann kommen mußte, sondern folgte ben Omnibus: und Pferdebahnwagen, die alle menschen: überfüllt ben Vororten zufuhren. Jest fah fie wieber ben Hauptmann von früher, wie er eben auf eine Tramman aufsprang, eine Virginier im Mund. Er sah ihrem verstorbenen Vater gar nicht mehr ähnlich. Sie hörte ein Beräusch hinter fich: ber Rellner

war eingetreten. Bertha ag wenig und trant ben Wein sehr rasch. Sie wurde schläfrig und lehnte sich in die Ecke des Divans. Die Gedanken verschwammen ihr, in ihren Ohren tonte es, wie Nachklänge von der Orgel, die sie in der Kirche vernommen hatte. Sie schloß die Augen, und mit einem Mal, wie hervorgezaubert, sah sie das Zimmer von gestern, und hinter ben roten Vorhängen leuchtete bas weiße Bett. Sie selbst faß wieder vor dem Bianino, aber ein Unberer hielt fie umfaßt, ihr Reffe Richard. Sie riß gewaltsam die Augen auf. erschien sich über alle Maagen verworfen, und eine jähe Kurcht überkam sie, als hätte sie für diese traumhaften Vorstellungen eine Guhne zu erwarten. Wieder ging fie zum Fenster. Gine Ewigkeit schien ihr verflossen, seit sie ben Dienstmann ausgeschickt. Sie überlas noch einmal den Brief Emils. Ihr Blick haftete auf den letten Worten: "Ich bin gang ber Deine", und sie sprach sie aus, laut, mit Bartlich= feit, und bachte ähnlicher Worte von heute Nacht. Sie erfand sich einen Brief, der jett gleich ba fein und der lauten mußte: "Meine liebste Bertha! Gott sei Dank, daß Du morgen noch da bist! 3ch erwarte Dich bestimmt um drei bei mir", oder: "Wir wollen morgen ben ganzen Tag miteinander verbringen" ober gar: "Ich habe meine Verabredung rückgängig gemacht, wir sehen uns noch heute. Romme gleich zu mir, ich erwarte Dich mit Sehnsucht!"

Run wie es immer fei, wenn auch nicht heute, bevor sie Wien verläßt, wird sie ihn wiedersehen. Es ist ja gar nicht anders benkbar. Wozu also biese entsetliche Aufregung, als wenn Alles vorüber wäre? Warum nur bleibt die Antwort so lange aus? . . . Er hat jedenfalls außer Saus gegessen natürlich, er führt ja keine Wirtschaft! Go kann er frühestens um brei wieder babeim sein . . . . Uber wenn er vor Abend nicht nach Hause kommit? . . . Der Dienstmann hat zwar ben Auftrag, jedenfalls zu warten — auch bis in die Nacht hinein . . . aber was foll fie thun! Gie fann boch hier nicht bie ganze Beit am Fenfter ftehen und ausblicken? Die Stunden sind ja endlog! Sie könnte weinen vor Ungeduld, vor Verzweiflung! . . . . Sie geht im Bimmer auf und ab, bann steht sie wieder eine Beile am Fenster, bann sett fie fich nieber, für turge Beit nimmt fie ihren Roman gur Sand, den fie in ber Reisetasche mitgeführt, auch zu schlummern versucht sie, — aber es gelingt ihr nicht. Endlich wird es vier: bald brei Stunden sind vergangen, seit sie wartet. Da klopft es an die Thur, ber Dienstmann tritt ein und übergiebt ihr einen Brief. Sie reißt das Couvert auf und, mit einer uns willkürlichen Bewegung, um dem fremden Menschen den Ausdruck ihrer Mienen zu verbergen, wendet sie sich zum Fenster. Sie liest:

"Meine liebe Bertha! Du bist sehr freundlich, daß Du mir noch die Auswahl zwischen den nächsten Tagen freistellst, aber, wie übrigens auch in meinem ersten Brief schon angedeutet war: ich kann leider über die nächsten Tage absolut nicht versügen. Daß ich es mindestens so bedaure wie Du, kannst Du mir glauben. Nochmals tausend Dank und tausend Grüße, und auf ein schönes Wiedersehn das nächste Mal. Vergiß mich nicht ganz. Dein Emil."

Als sie diesen Brief gelesen, war sie ganz ruhig, bezahlte dem Dienstmann, was er sorderte, und sand, daß es für ihre Verhältnisse gar nicht wenig sei. Dann setzte sie sich an den Tisch und versuchte nachzudenken. Sie wußte sofort, daß sie nicht länger hier bleiben könnte und bedauerte nur, daß nicht gleich ein Zug nach Hause ging. Auf dem Tisch stand die halbgeleerte Flasche Wein, Brotkrumen waren neben dem Teller verstreut, auf dem Bett lag ihre Frühzighrsjacke, daneben die Blumen, die er ihr noch heute morgens geschickt. Was sollte das Alles be-

beuten? War es zu Ende? . . . . Undeutlich, aber so, als mußt' es zu dem, was sie eben erlebt, eine Beziehung haben, fällt ihr ein Sat ein, den fie ein= mal gelesen, von Männern, die nichts Anderes wollen, als "ihr Ziel erreichen". . . Aber sie hat das immer für eine Romanphrase gehalten. Im übrigen, das ist doch kein Abschiedsbrief, den sie da in der Sand hält? . . . Ist es auch wirklich keiner? Können diese freundlichen Worte nicht auch Lüge sein? . . . Auch Lüge — das ist es! . . . Zum ersten Mal drängt sich das entschiedene Wort in ihre Gedanken: ... Lüge ... Denn es ist gewiß, schon heut Nacht, als er sie nach Sause brachte, mar fein Entschluß gefaßt, sie nicht wiederzusehen, und die Berab= redung wegen des heutigen Tags, sein Wunsch, sie heute bei sich zu sehen, mar Lüge . . . . Sie ruft fich ben gestrigen Abend ins Bedachtniß gurud, und sie fragt sich, wodurch fie ihn verstimmt, ent= täuscht haben konnte? . . . Es war doch Alles so schön, und er schien so glücklich, geradeso glücklich als sie . . . . Sollte bas auch Lüge gewesen sein? . . . Was konnte sie wissen? . . . Vielleicht hatte sie ihn doch verstimmt, verlett, ohne es zu ahnen . . . . Sie ist ja nichts als eine brave Frau gewesen ihr Leben lang . . . wer weiß, mas für eine Ungeschicklichkeit oder Dummheit sie begangen . . . ob sie nicht in irgend einem Moment, wo sie bin= gebend, zärtlich, beseligt und beseligend zu sein glaubte, lächerlich und abstoßend gewesen ist? . . . Bas weiß sie benn von allen diesen Dingen? . . . Und mit einem Mal fühlt fie beinah etwas wie Reue, daß sie sich in dieses Abenteuer so unvorbereitet ein= gelassen, daß sie bis gestern so keusch und brav ge= wesen ist, daß sie nicht andere Liebhaber vor ihm gehabt hat . . . Jett besinnt sie sich auch, wie er ihre schüchternen Fragen und Bitten abgewehrt, die sein Violinspiel betrafen, als wollte er fie diesen Rreis nicht betreten laffen. So war er ihr gerabe in bem, was ihm tiefster Lebensinhalt war, fremd, mit Ab= ficht fremd geblieben; fie wußte mit einem Mal, daß sie nichts mit ihm gemeinsam gehabt als das Vergnügen einer Nacht, und daß der heutige Morgen fie Beide fo fern von einander gefunden, als alle die Jahre, die hinter ihnen lagen . . . . und nun glüht die Eifersucht wieder in ihr auf . . . Aber ihr ist, als ware sie immer, als ware überhaupt Alles immer in ihr dagewesen . . . Liebe und Mißtrauen und Hoffnung und Reue und Sehnsucht und Gifersucht . . . und zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie fo bis ins Innerfte aufgewühlt, daß fie die Menschen begreift, die sich aus Berzweiflung zum Fenster hinunterstürzen . . . Und sie sieht ein, daß sie es nicht ertragen, daß nur die Gewißheit ihr helsen kann . . . sie muß hin zu ihm, ihn fragen . . . aber so fragen, wie man Einem ein Messer an die Brust sett . . .

Sie eilt davon, auf die Straßen, die beinahe leer sind, als wäre ganz Wien aufs Land gewandert ... Wird sie ihn nur daheim sinden? ... Wird er nicht vielleicht ahnen, daß sie auf den Einfall kommen kann, ihn aufzusuchen, ihn zur Rede zu stellen, und wird er nicht dieser Möglichkeit aus dem Weg gegangen sein? ... Sie schämt sich, daß sie auch daran denken muß . . . . Und wenn er zuhause ist, wird er allein sein? . . . Und wenn er nicht allein ist, wird man sie vorlassen?

Und wenn sie ihn selbst in den Armen einer Anderen fände, was dürste sie sagen? . . . . Hat er ihr etwas versprochen? Hat er ihr Treue geschworen? Hat sie sie sie auch nur von ihm verlangt? Durste sie sich einbilden, daß er hier in Wien gewartet, bis sie ihm zu seinem spanischen Orden gratulirt? . . . . Ia, durste er ihr nicht sagen: Du hast Dich mir an den Hals geworsen und hast nichts Bessers gewünscht, als daß ich Dich nehme, wie Du bist . . . Und wenn sie sich selbst fragte — hatte er

nicht Recht? ... Ist sie nicht hierher gekommen, um seine Geliebte zu werden — nur darum ... ohne jede Rücksicht auf früher, ohne jede Sicherheit sür später ... ja nur darum! Alle anderen Wünsche und Hoffnungen hatten ihre Begierde nur flüchtig umschwebt, und sie war nichts Besseres wert als das, was ihr geschehen ... Und, wenn sie ehrlich gegen sich selbst ist, muß sie sich auch sagen: von Allem, was sie erlebt, ist das noch immer das Beste gewesen ...

Sie ist an einer Ecke stehen geblieben, es ist ganz still um sie, die Sommerluft über ihr wird dunstig und schwül. Sie nimmt den Weg zurück ins Hôtel. Sie ist sehr müde, und ein neuer Gedanke zuckt in ihr auf: ob er ihr nicht nur deshalb abgeschrieben hat, weil auch er müde ist. . . . Sie kommt sich sehr erfahren vor, wie ihr das einfällt . . . Und noch eins geht ihr durch den Sinn . . . Er kann auch eine Andere nicht auf andere Art lieben als sie . . . Und plötzlich fragt sie sich, ob denn die heutige Nacht ihr einziges Erledniß bleiben — ob sie selbst keinem anderen mehr angehören wird als ihm? Und sie freut sich dieses Zweisels, als nähme sie mit ihm an seinem mitleidigen Blick und an seinen spöttischen Lippen eine Art von Rache.

Nan ist sie wieder oben im britten Stock bes Hotels in dem ungemütlichen Zimmer. Noch immer sind die Reste des Mittagessens nicht abgeräumt, noch immer liegen Jacke und Blumen auf dem Bett. Sie nimmt die Blumen in die Hand, führt sie an die Lippen, als wollte sie sie küssen. Plötslich aber, als bräche ihr ganzer Zorn wieder hervor, schleudert sie sie hestig auf die Erde. Dann wirst sie sich auss Bett, die Hände über'm Gesicht.

Alls sie eine Weile so gelegen war, wurde sie sehr ruhig, immer ruhiger. Es war vielleicht ganz gut, daß sie noch heute nach Hause sahren konnte. Sie dachte an ihren Buben, wie er in seinem Bettchen zu liegen und mit dem ganzen Gesicht zu lachen pflegte, wenn die Mutter sich über das Gitter beugte. Sie sehnte sich nach ihm. Sie sehnte sich auch ein wenig nach Elly und nach Frau Rupius. Ja richtig — die wollte ja von ihrem Manne fortgehen . . . . Was da dahinter stecken mochte? . . . Eine Liebeszgeschichte? . . . Aber sonderbar, jeht konnte sie sich das noch weniger vorstellen, als früher.

Es wird spät, es ist Zeit, sich zur Abreise bereit zu machen . . . So ist sie also schon Sonntag Abend wieder zuhause.

Sie sit im Coupé, auf ihrem Schoof liegen

bie Blumen, die sie wieder vom Boden ausgehoben . . . . Ja, nun sährt sie nach Hause, verläßt die Stadt, wo sie . . . etwas erlebt hat — so neunt man es doch wohl? . . . Worte schwirren ihr durch den Sinn, die sie in solchem Zusammenshang gelesen oder gehört hat . . . Worte wie: Seligkeit . Liebesrausch . . Taumel . . . und ein leiser Stolz regt sich, daß sie das ersahren, was diese Worte bedeuten. Und noch ein anderer Gedanke kommt ihr, der sie seltsam beruhigt: Wenn er auch — vielleicht — jeht ein Verhältniß mit einer anderen Frau hat . . . der hat sie ihn genommen . . nicht sür lang freilich, aber doch so vollkommen, wie man einer Frau einen Mann nur nehmen kann. Sie wurde immer ruhiger, beinahe heiter.

Das war ja klar, daß sie, Bertha, die unerfahrene Frau, sich nicht mit einem Ansturm völlig in den Besitz des Geliebten setzen konnte . . . . Aber ob es ein anderes Mal nicht gelänge? . . . Sie freute sich sehr, daß sie nicht ihrem Entschluß gesolgt war, gleich zu ihm zu lausen, ja sie satte sogar die Absicht, ihm einen so kühlen Brief zu schreiben, daß er in einen gelinden Aerger geraten müßte, sie wollte kokett, verschlagen sein . . Aber sie mußte ihn wieder haben, das wußte sie . . . bald

und womöglich für immer! . . . Und so gingen ihre Träume weiter, während ber Zug sie nach Hause führte . . . immer kühner, je tiefer bas Sausen ber Räber sie in ben Halbschlummer sang . . .

Die kleine Stadt lag in tiefem Schlaf, als sie ankann. — Zuhause gab sie dem Dienstmädchen den Auftrag, ihren Kleinen in aller Früh von ihrer Schwägerin abzuholen. Dann kleidete sie sich langsam aus. Ihre Augen sielen auf das Bild ihres versstorbenen Gemahls über ihrem Bett. Sie fragte sich, ob es weiter da hängen dürse. Als sie jeht daran dachte, daß es Frauen giebt, welche von ihrem Gesliebten kommen und dann an der Seite ihres Gatten schlasen können, schauderte sie . . Nie hätte sie so etwas zu Ledzeiten ihres Gatten gethan! . . Und hätte sie's doch gethan, sie wäre nie wieder nach Hause zurückgekehrt.

Am nächsten Morgen weckte sie ihr Bub. Er war auf ihr Bett gesprungen und hatte ihr leise auf die Augenlieder gehaucht. Bertha setzte sich auf, umsarmte und küßte den Kleinen, der nun gleich zu erzählen begann, wie gut es ihm bei Onkel und Tante ergangen, wie Elly mit ihm gespielt und wie Richard

einmal mit ihm gerauft, ohne ihn besiegen zu können. Und gestern hatte er Alavier spielen ge= lernt und konnte es schon bald so gut wie Mama. Bertha hörte ihm nur immer zu. Sie dachte: wenn Emil jest das suße Geplander hören könnte! und überlegte, ob sie das nächste Mal nicht den Aleinen nach Wien zu Emil mitnehmen könnte, wodurch diesem Besuch gleich alles Verdächtige genommen wurde. Sie dachte nur an das Schöne, das sie in Wien erlebt, und von den Absagebriefen war ihr kaum Anderes im Sinn geblieben als die Worte, die sich auf ein Wiedersehen bezogen. Sie stand beinahe in vergnügter Stimmung auf, und während fie fich ankleidete, fühlte fie eine ganz neue Bartlich= feit für ihren eigenen Leib, der ihr noch von den Ruffen des Geliebten zu duften schien.

Noch am frühen Vormittag ging sie zu ihren Berwandten. Als sie am Hause der Rupius vorsbeiging, besann sie sich einen Augenblick, ob sie nicht gleich hinausgehen sollte. Aber sie hatte eine undesstimmte Angst, gleich wieder in die erregte Stimmung des Hauses hineingezogen zu werden, und verschob den Besuch auf Nachmittag. Im Hause des Schwagers kam ihr Elly zuerst entgegen und empfing sie so stürmisch, als wenn sie von einer langen Reise

wiederkehrte. Der Schwager, eben im Fortgehen, brohte Bertha scherzhaft mit dem Finger und sagte: "Na, gut unterhalten?" Bertha sühlte, wie sie dunkelrot wurde. "Ja," setzte er sort, "das sind schöne Geschichten, die man von Dir hört." Er merkte aber nicht ihre Verlegenheit und grüßte Bertha noch von der Thür aus mit einem Blick, der deutlich sagte: vor mir giebt es keine Geheimnisse!

"Papa macht immer solche Witze", sagte Elly, "das gefällt mir gar nicht von ihm."

Bertha wußte, daß ihr Schwager nur ins Blaue geredet, wie es seine Art war, und wenn sie selbst ihm die Wahrheit sagte, würde er sie gar nicht glauben.

Die Schwägerin trat ein, und Bertha mußte von ihrem Wiener Aufenthalt erzählen. Zu ihrem eigenen Erstaunen gelang es ihr sehr gut, Wahres und Ersundenes geschickt zu verbinden. Mit ihrer Cousine war sie im Bolksgarten und in der Bilbergalerie gewesen, Sonntag hatte sie eine Messe in der Stephanskirche gehört, auf der Straße hatte sie einen Lehrer aus dem Konservatorium getroffen, und schließlich ersand sie sogar ein komisches Chepaar, das einmal bei der Cousine zu Abend gegessen. Je mehr sie ins Lügen kam, umso größer wurde ihre Lust,

auch von Emil zu erzählen und mitzuteilen, baß sie den berühmten Violinvirtuosen Lindbach, der im Ronfervatorium ihr Kollege gewesen, auf ber Straße getroffen und gesprochen. Aber eine un= bestimmte Furcht, nicht rechtzeitig innehalten zu können hielt sie bavon zuruck. Frau Albertine Garlan saß in schwerer Müdigkeit auf bem Sopha und nickte mit dem Ropf, und Elly ftand wie gewöhnlich am Rlavier, ben Ropf auf die Banbe geftütt und schaute die Tante mit großen Augen an. Von ber Schwägerin ging Bertha zu Mahlmanns und gab den Awillingen die Klavierlektionen; die Finger= übungen und Scalen, die fie zu hören bekam, maren ihr anfangs unerträglich, endlich hörte sie nicht mehr zu und ließ ihre Gebanken ins Freie schweifen. Die vergnügte Stimmung des Morgens mar verflogen, Wien erschien ihr unendlich fern, eine sonderbare Unruhe überkam sie, und plötlich überfiel sie die Angft, daß Emil gleich nach feinem Concert abreifen könnte. Das wäre ja entsetlich! Mit einem Mal war er fort, ohne daß sie ihn noch einmal gesehen - und wer weiß, wann er wiedertame! Db fie es nicht jedenfalls so einrichten sollte, am Tag bes Concertes in Wien zu fein. Gie mußte fich ge= stehen: ihn spielen zu hören, sehnte fie fich gar nicht.

- ja, es tam ihr vor, als war' es ihr gang lieb, wenn er gar kein Biolinvirtuos, wenn er überhaupt fein Künstler, wenn er ein einfacher Mensch mare, - Buchhalter oder was immer! Wenn sie ihn nur für sich, für sich allein haben könnte! . . . Indeß spielten die Awillinge ihre Scalen herunter: es war doch ein schreckliches Los, dasigen und biesen talentlosen Fragen Rlavierlektionen geben muffen. Warum war sie nur heute früh zu gut gelaunt gewesen? . . . . . Mh, die schönen Tage in Wien! Bang abgesehen von Emil - biese voll= kommene Freiheit, Dieses Berumflanieren in ben Straffen, Dieses Spazierengehen im Bolksgarten . . . . Allerdings, Gelb hatte sie während dieser Zeit mehr ausgegeben, als ihr erlaubt war, bas brachten zwei Dugend Lektionen bei ben Mahlmannischen Zwillingen nicht herein . . . Und jett hieß es wieder gurud zu den Verwandten, Stunde geben und eigentlich wäre es sogar notwendig, sich noch nach neuen Lektionen umzuschauen, benn in diesem Jahr wollte die Rechnung gar nicht stimmen! . . . . M. mas für ein Leben!

Auf der Straße begegnete Bertha der Frau Martin. Frau Martin fragte Bertha, wie sie sich in Wien unterhalten, mit einem Blick, der deutlich ausdrückte: so gut wie ich mit meinem Mann unterhältst Du Dich ja doch nicht! Bertha hatte eine unsägliche Lust, dieser Person ins Gesicht zu schreien: Mir ist es viel besser gegangen, als Du ahnst. Ich bin in einem schönen, weichen Bett gelegen, mit einem entzückenden, jungen Mann, der tausendmal liebenswürdiger ist als Dein Herr Gemahl! Und ich versteh' das Alles gerade so gut wie Du! Du hast nur einen Gatten, ich hab' aber einen Gesliebten, Geliebten, Geliebten! . . . Doch sie sagte natürlich nichts von alledem, sondern erzählte, daß sie mit ihrer Cousine und deren Kindern im Bolksgarten spazieren gegangen sei.

Es begegneten ihr noch andere Frauen, mit denen sie oberflächlich bekannt war. Diesen gegenüber fühlte sie sich ganz anders als früher; freier, überslegener: sie war die einzige in der Stadt, die etwas erlebt, und es that ihr beinah leid, daß Niemand etwas davon wußte, denn wenn man sie auch öfsentlich verachtet, im Innern hätten sie alle diese Frauen unsäglich beneidet. Und wenn sie nun gar gewußt hätten, wer . . . Dozwar, in diesem Nest kannten sicher Viele nicht einmal seinen Namen.

— Wenn es doch irgend Jemanden auf der Welt gäbe, mit dem sie sich aussprechen könnte! . . Frau Arthur Schnitzer, Brau Vertha Gartan.

Rupius, ja Frau Rupius . . . . Aber die geht ja fort, auf Reisen! . . . Eigentlich ist ihr das auch gleichgültig. Sie möchte nur wissen, wie das endlich mit Emil werden wird, sie möchte wissen was es eigentlich war . . . das ist die fürchterliche Unruhe in ihr . . . . Hat sie denn nun ein "Liebesverhältnis" mit ihm? . . . Ah, warum ist sie nicht doch noch einmal zu ihm gegangen? . . . Aber sie konnte ja nicht! . . . Dieser Brief . . . er wollte sie ja nicht sehen! . . Aber Blumen hatte er ihr doch geschickt . .

Nun ist sie wieder bei den Verwandten. Richard will ihr entgegen, sie in seiner scherzhaften Manier umarmen, sie stößt ihn weg; frecher Bub, denkt sie sich, ich weiß schon, wie er das meint, wenn er es auch selbst nicht weiß; ich verstehe diese Dinge, ich hab' einen Geliebten in Wien! . . . Die Stunde nimmt ihren Gang; am Schluß spielen Elly und Nichard vierhändig die Festouverture von Beethoven, was eine Ueberraschung zum Geburtstag des Vaters werden soll.

Bertha dachte nur an Emil. Sie war nahe daran verrückt zu werden über dieses elende Geklimper.
. . . . Nein, es war nicht möglich, so weiter zu existiren, in keiner Hinsicht! . . . . Sie ist auch noch

so jung . . . . Ja, das ist es, besonders das . . . . sie wird so nicht weiter leben können . . . . und bas geht doch nicht, daß sie irgend einen anderen .... Wie kann fie nur an fo etwas denken! .... Sie ift doch eine gang schlechte Berson! -Wer weiß, ob es nicht das war, was Emil mit feiner großen Erfahrung an ihr herausgespürt hat - und warum er sie nicht mehr sehen will . . . . Ach, die Frauen sind doch am besten dran, die alles leicht nehmen, die es fertig bringen, gleich nachdem fie einer sigen gelaffen - . . . Aber was sind denn das wieder für Ideen! Sat er sie denn "siten lassen?" . . . . In drei, vier Tagen ift fie wieder in Wien, bei ihm, in seinen Armen! . . . . Und drei Jahre hat sie so leben können? . . . . Drei? . . . . — Sechs Jahre — Ihr ganzes Leben! . . . . Wenn er das nur wußte, wenn er das nur glaubte!

Die Schwägerin tritt ein; sie fordert Bertha auf, heute Abend bei ihnen zu nachtmahlen . . . . . Ia, das ist die einzige Zerstreuung: einmal an einem anderen Tisch als dem häuslichen eine Mahlzeit einnehmen! — Wenn es doch einen Menschen hier gäbe, mit dem man reden könnte! . . . Und Frau Nupius reist ab, verläßt ihren Mann . . . . Ob

nicht doch eine Liebesgeschichte da mitspielt? . Die Stunde ift zu Ende, Bertha empfiehlt sich. Auch ihrer Schwägerin gegenüber hat sie das Gefühl der Ueberlegenheit, beinah des Mitleids. Ja, das weiß sie, nicht für ein ganzes Leben, wie diese Frau es führt, mochte fie jene eine Stunde hergeben. Dabei, so denkt sie, mahrend sie wieder nach Sause spaziert, ift fie garnicht recht zum Bewußtsein ihres Glücks gekommen, das war ja alles so rasch vorbei. Und dann dieses Zimmer, diese ganze Wohnung, dieses schreckliche Bild . . . . Nein, nein, es war eigentlich Alles eher hählich. Wirklich schön war doch nur, wie er sie nachher im Wagen nach Haus begleitet und ihr Ropf an seiner Brust geruht hat . . . . Ah, er hatte sie schon lieb freilich nicht so wie sie ihn, aber war das auch möglich? Was für ein Leben lag schon hinter ihm! - Sie dachte jett baran ohne Gifersucht, eber mit einem leichten Bedauern für ihn, der soviel in feinem Gedächtnis mitzutragen hatte. Denn daß er das Leben nicht leicht nahm, fah man ihm an . . . Ein heitrer Mensch war er nicht . . . . Alle die Stunden, die sie mit ihm verbracht, waren in ihrer Erinnerung wie von einer unbegreiflichen Wehmut umflossen. Wenn sie nur alles von ihm mußte! Er

hatte ihr so wenig, . . . nichts, nichts hatte er von sich erzählt! . . . Aber wie sollte er das auch am ersten Tag? Uh, wenn er sie nur wirklich fennte! Wenn sie nur nicht so schüchtern, so unfähig ware sich auszudrücken . . . Sie muß ihm noch ein= mal schreiben, eh sie ihn wiedersieht . . . . Ja, noch heute wird fie das thun. Der Brief, den fie ihm gestern geschickt, wie war der dumm! Er konnte auf den wahrhaftig nicht anders antworten, als er gethan. Sie durfte weder herausfordernd schreiben, noch demütig . . . nein, sie war ja doch seine Geliebte! Sie, die hier über die Strafen ging, von all diefen Leuten, die ihr begegneten, wie ihresgleichen an= gesehen, . . . , sie war die Geliebte dieses herr= lichen Menschen, den sie seit ihrer Jugend angebetet. Und wie rückhaltlos, wie ohne Ziererei hatte sie sich ihm hingegeben, — keine von allen Frauen, die sie kannte, hätte das gethan! . . . . Ah, und sie thate noch mehr! O ja! sie wurde auch bei ihm leben, ohne seine Frau zu sein, und es wäre ihr sehr gleichgiltig, was die Leute sagten . . . . sie wäre sogar stolz darauf! Und später wurde er sie ja doch heiraten . . . . ganz gewiß. Sie war auch eine so vortreffliche Hausfrau . . . Und wie wohl mußte ihm das thun, nach den ungeordneten

Wanderjahren in einem wohlbestellten hauswesen zu leben, ein braves Beib an seiner Seite, das nie einen Anderen geliebt als ihn.

Sie war wieder zuhause und richtete sich noch, bevor das Mittagessen aufgetragen wurde, alles zum Schreiben her. Sie aß in siederhafter Ungeduld, sie nahm sich kaum Zeit, ihrem Buben vorzuteilen und vorzuschneiden, dann ließ sie ihn durch das Dienst-mädchen auskleiden und zum Nachmittagsschlaf ins Bett legen, was sie sonst immer selbst that, setzte sich zum Schreibtisch, und die Worte flossen ihr mühelos aus der Feder als sei der ganze Brief in ihrem Kopf längst fertig gewesen.

## "Mein Emil, mein Geliebter, mein Alles!

Seit ich wieder zurück bin, hab' ich eine unsbezwingbare Luft, Dir zu schreiben und möchte Dir nur immer und immer sagen, wie glücklich, wie unsendlich glücklich Du mich gemacht hast. Ich war Dir im Ansang böse, daß Du mir für den Sonnstag abgeschrieben hast, auch das muß ich Dir gesstehen, weil ich das Bedürfnis habe, Dir Alles zu sagen, was in mir vorgeht. Leider konnte ich dies nicht, solang ich mit Dir zusammen war; es ist mir nicht gegeben, aber jest sinde ich die Worte und Du

mußt es schon ertragen, daß ich Dich mit meinem Geichreibsel langweile. Liebster, Ginziger - ja, das bist Du, wenn Du auch, wie es scheint, nicht so ganz davon überzeugt marst, wie Du es sein solltest. Ich bitte Dich, glaub' es mir. Schau, ich hab' ja nichts Anderes als diese Worte, um es Dir zu fagen. Emil, ich habe nie, nie jemanden Andern geliebt als Dich — und werde nie einen Andern lieben! Mach' mit mir, was Du willst, nichts bindet mich an die kleine Stadt, in der ich iett lebe, - ja, vielmehr es ist mir öfter schrecklich, hier existiren zu muffen. Ich will nach Wien ziehen, um in Deiner Nähe zu fein. D, habe feine Angst, ich werde Dich nicht ftoren! Ich bin ja nicht allein, habe mein Kind, welches ich abgöttisch liebe. Ich werde mich einschränken, und schließlich, warum foll es mir nicht gelingen, geradeso wie hier, auch in einer großen Stadt wie Wien, ja vielleicht noch eher, Lectionen zu finden, durch die ich meine Lage aufbeffern tann. Doch ist dies Nebensache, da es ja längst meine Absicht war, schon wegen meines ange= beteten Rindes, wenn es größer wird, nach Wien zu übersiedeln. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie dumm hier die Menschen sind! Und ich fann über= haupt Niemanden mehr ansehen, seit ich wieder das Glück hatte, mit Dir beisammen zu sein. Gieb mir einen Rath, mein Liebster! Doch Du brauchst Dich nicht zu bemühen, mir einen aussührlichen Brief zu schreiben, ich komme jedenfalls noch diese Woche nach Wien, ich müßte es jedenfalls wegen einiger dringenden Besorgungen, und Du kannst mir dann Alles sagen, wie Du Dir's denkst und wie Du's am besten hältst. Du mußt mir nur versprechen, daß Du mich dann, wenn ich in Wien lebe, manchmal besuchen wirst; wenn es Dir unangenehm ist, braucht es ja Niemand zu wissen. Aber Du kannst mir glauben, daß jeder Tag, an dem ich Dich sehen darf, ein Festtag sür mich sein wird, und daß es auf der ganzen Welt kein Wesen giebt, das Dich treuer und so bis in den Tod liebt wie ich.

Lebe wohl mein Geliebter!

Deine Bertha."

Sie wagte nicht, den Brief zu überlesen, sie verließ gleich das Haus, um ihn selbst zum Bahnshof zu bringen. Dort sah sie Frau Rupius, einige Schritte vor ihr, von einem Dienstmädchen begleitet, das eine kleine Handtasche trug. Was sollte das bedeuten? Sie erreichte Frau Rupius in dem Augenblick, da sie in den Wartesaal trat. Das Dienstmädchen legte die Tasche auf den großen Tisch

in der Mitte, kußte ihrer Herrin die Hand und ging.

"Frau Rupius!" rief Bertha wie fragend aus. Frau Rupius reichte ihr freundlich die Hand. "Ich hörte, daß Sie schon wieder zurück sind. Nun, wie ist es Ihnen gegangen?"

"Gut, o fehr gut, aber -- ".

"Sie sehen mich ja ganz erschrocken an; nein, Frau Bertha, ich komme wieder zurück — schon morgen. Aus der langen Reise wird nichts, ich habe mich . . . . zu etwas Anderem entschließen müssen.

"Bu etwas Anderem?"

"Nun ja, zum Bleiben. Morgen bin ich wieder da. Nun, wie ist es Ihnen gegangen?"

"Ich sagte schon: sehr gut."

"Ja richtig, Sie sagten es schon. Aber Sie wollen ja diesen Brief aufgeben, nicht wahr?"

Jest erst bemerkte Bertha, daß sie den Brief an Emil noch in der Hand hielt. Sie betrachtete ihn mit so entzückten Augen, daß Frau Rupius lächelte.

"Soll ich ihn vielleicht mitnehmen? Er soll doch wohl nach Wien."

"Ja", sagte Bertha, und als wäre sie glücklich, es endlich aussprechen zu können, setzte sie entschlossen hinzu: "an ihn."

Frau Rupius nickte wie zufrieden mit dem Ropf, sah Bertha aber garnicht an und antwortete nichts.

"Wie froh ich bin", sagte Bertha, "daß ich Ihnen noch begegnet bin. Sie sind ja die Einzige hier, zu der ich Bertrauen habe, Sie sind ja die Einzige, die so etwas verstehen kann."

"Ach nein", sagte Frau Rupius wie im Traume vor sich hin.

"Ich beneide Sie so, daß Sie heute schon in ein paar Stunden Wien wiedersehen. Wie glücklich find Sie!"

Frau Rupius hatte sich auf einen der Ledersfauteuils am Tisch gesetzt, das Kinn auf eine Hand gestützt, blickte zu Bertha auf und sagte: "Mir scheint doch eher, daß Sie es sind."

"Nein, ich muß doch hier bleiben."

"Warum?" fragte Frau Rupius. "Sie sind ja frei. Aber werfen Sie den Brief doch jetzt in den Kasten, sonst seh' ich die Adresse und weiß dann mehr, als Sie mir sagen wollen."

"Nicht deswegen, aber — ich möchte, daß der Brief noch mit diesem Zug. . . ." Sie eilte rasch in die Vorhalle, warf den Brief ein, war gleich wieder bei Anna, die in derselben ruhigen Haltung dasaß, und fuhr zu reden sort: "Ihnen könnte ich

nämlich Alles sagen, ja vielmehr, ich wollte schon, bevor ich hineinfuhr . . . . aber denken Sie, wie sonderbar, da hab' ich mich nicht getraut."

"Damals war wohl auch noch nichts zu erzählen," sagte Frau Rupius, ohne Bertha anzusehen.

Bertha staunte. Wie klug war diese Frau! Wie durchschaute sie die Menschen! "Nein, damals war noch nichts zu erzählen", wiederholte sie, indem sie Frau Rupius mit einer Art von Berehrung ansah "Denken Sie nur, es ist wohl unglaublich, was ich Ihnen jetzt sagen werde, aber ich käme mir wie eine Lügnerin vor, wenn ich's verschwiege.

"Nun?"

Bertha hatte sich auf einen Sessel neben Frau Rupius gesetzt und sprach leiser, da die Thüre zur Vorhalle offenstand. "Ich wollte Ihnen nämlich sagen, Anna, daß mir garnicht so ist, als wenn ich etwas Böses gethan hätte, nicht einmal etwas Unerslaubtes."

"Das war' auch nicht fehr klug."

"Ja, Sie haben schon Recht . . . ich meinte auch noch mehr: es ist mir, als wenn ich etwas ganz Gutes, als wenn ich etwas Besonderes gethan hätte. Ja, Frau Rupius, es ist nun einmal so, ich bin stolz seitdem!" "Nun, dazu liegt wohl auch kein Grund vor," sagte Frau Rupius, indem sie Berthas Hand, die auf dem Tisch lag, wie in Gedanken streichelte.

"Das weiß ich ja, aber doch bin ich so stolz und komme mir ganz anders vor, als alle Frauen, die ich kenne. Sehen Sie, wenn Sie wüßten . . . wenn Sie ihn kennten — es ist eine so selksame Geschichte! Sie dürsen nämlich nicht glauben, daß das eine Bekanntschaft ist, die ich kürzlich gemacht habe — ganz im Gegenteil, Sie müssen wissen, ich bin in ihn verliebt, seit ich ein ganz junges Mäbel war, zwölf Jahre ist das schon her, und lange Zeit hatten wir uns garnicht gesehen, und jest — ist es nicht wunderbar? — jest ist er mein . . . mein . . . Geliebter!" Endlich hatte sie's gesagt, ihr ganzes Gesicht strahlte.

Frau Rupius sah sie mit einem Blick an, in dem etwas Spott und sehr viel Freundlichkeit lag. Sie sagte: "Ich freue mich, daß Sie glücklich sind."

"Sie sind ja so gut! Aber sehen Sie, es ist boch andererseits wieder schrecklich, daß wir so fern von einander sind; er lebt in Wien, ich hier, — ich glaube, ich werde das garnicht aushalten. Ich hab' auch nicht mehr das Gefühl, wie wenn ich hierher gehörte, insbesondere zu meinen Verwandten. Wenn die es wüßten . . . nein, wenn die es wüßten!
— Sie würden es übrigens garnicht glauben. Eine Frau wie meine Schwägerin zum Beispiel, — nun, ich bin überzeugt, die denkt garnicht daran, daß sowas überhaupt möglich ist."

"Aber Sie sind wirklich sehr naiv", sagte Frau Rupius plößlich, beinahe aufgebracht. Sie lauschte. "Mir war, als hörte ich den Zug schon pfeisen." Sie stand auf, ging zu der großen Glasthür, die auf den Perron führt, und sah hinaus. Der Portier kam und ersuchte um die Fahrkarten, die er markiren wollte. Zugleich sagte er: "Der Zug nach Wien hat 20 Minuten Verspätung."

Bertha war aufgestanden und zu Frau Rupius getreten. "Warum haben Sie gemeint, daß ich naiv bin?" fragte sie schüchtern.

"Aber Sie kennen ja die Menschen gar nicht", erwiderte Frau Rupius wie ärgerlich. "Sie haben ja gar keine Ahnung, unter was für Leuten Sie existiren. Ich versichere Sie, Sie brauchen garnicht stolz zu sein."

"Ich weiß ja, daß es sehr dumm von mir ist." "Ihre Schwägerin — das ist köstlich — Ihre Schwägerin —!"

"Was meinen Sie benn?

"Ich meine, daß Ihre Schwägerin auch einen Geliebten gehabt hat."

"Aber wie tommen Sie auf diese Ibee!"

"Nun, sie ist nicht die Ginzige in dieser Stadt."

"Ja, es giebt gewiß Frauen, die . . . . aber Albertine — "

"Und wissen Sie, wer es war? Das ist sehr amusant! Herr Klingemann!"

"Nein, das ist nicht möglich!"

"Allerdings ist es schon lange her; etwa zehn Jahre oder els."

"Aber zu der Zeit waren Sie ja selbst noch nicht hier, Frau Rupius."

"D, ich hab' es aus der besten Quelle — Herr Klingemann selbst hat's mir erzählt."

"Herr Klingemann selbst? — Ist es denn möglich, daß ein Mensch so gemein — "

"Das ist sogar ganz gewiß." Sie setzte sich nieder, auf einen Sessel neben der Thür, Bertha blieb neben ihr stehen und hörte ihr staunend zu. "Ia, Herr Klingemann . . . . er hat mir nämlich die Ehre erwiesen, gleich als ich in die Stadt kam, mir sehr lebhaft den Hof zu machen, auf Tod und Leben, wie man so sagt. Sie wissen ja selbst, was für ein widerwärtiger Kerl er ist. Ich hab' ihn

ausgelacht, das hat ihn wahrscheinlich sehr gereizt, und offenbar hat er geglaubt, mich durch die Erzählung seiner Eroberungen von seiner Unwidersstehlichkeit zu überzeugen."

"Aber vielleicht hat er Ihnen Dinge erzählt, die nicht wahr sind."

"Manches wohl, aber diese Geschichte ist zufällig wahr . . . . Ah, was sind die Männer für ein Gessindel!" Sie sprach es mit dem Ausdruck tiefsten Hasse. Bertha war ganz erschrocken. Nie hatte sie es für möglich gehalten, daß Frau Rupius solche Worte sprechen könnte. "Ja, warum sollen Sie nicht wissen, unter was für Menschen Sie existiren?

"Nein, das hätt' ich nie für möglich ge= halten! Wenn das mein Schwager wüßte —!"

"Wenn er es wüßte? Er weiß es so gut wie Sie. wie ich."

"Wie?! Nein, nein!"

"Er hat sie ja erwischt — verstehen Sie mich! . . . Herrn Klingemann und Albertine! So= daß beim besten Willen kein Zweisel möglich war!"

"Ja, um Gotteswillen, was hat er denn da gethan?"

"Nun, Sie sehen ja, er hat sie nicht hinausgeworfen."

"Nun ja, die Rinder . . . freilich!"

"Ach was, die Kinder! Aus Bequemlichkeit hat er ihr verziehen — und hauptsächlich, weil er dann felber thun tonnte, mas er wollte. Sie feben ja, wie er sie behandelt. Sie ist doch nichts viel Befferes als fein Dienstmädchen; Sie sehen ja, wie gedrückt und elend sie immer herumschleicht. Er hat es dahin gebracht, daß sie sich von dem Moment an immer wie eine Begnadigte vorkommen mußte, und ich glaube, sie hat sogar eine ewige Angst, daß er die Bestrafung einmal nachholen könnte. Aber das ift eine dumme Angft, er wurde fich um keinen Breis um eine andere Wirtschafterin umsehen . . . Ah, meine liebe Frau Bertha, wir sind ja gewiß feine Engel, wie Sie nun aus eigener Erfahrung wissen, aber die Manner sind infam, solang . . . " es war, als zögerte fie, den Sat zu enden, "folang fie Manner find."

Bertha war wie vernichtet. Weniger wegen der Dinge, die ihr Frau Rupius erzählte, als wegen der Art, in der sie es gethan. Sie schien eine ganz Andere geworden zu sein, und Bertha war es ganz weh ums Herz. —

Die Perronthür wurde geöffnet, man hörte das leije, ununterbrochene Klingeln des Telegraphen.

Frau Rupius stand langsam auf, ihr Gesicht nahm einen milben Ausdruck an, fie reichte Bertha die Sand und fagte: "Berzeihen Sie mir, ich war nur ein bischen ärgerlich. Es kann ja auch fehr schön fein, es giebt sicher auch anftandige Menschen . . o gewiß, es kann sehr schon sein!" Sie blickte auf die Gleise hinaus, als folgte fie den eisernen Linien ins Beite. Dann fagte fie wieder gang mit ber sanften, wohltonenden Stimme, die Bertha fo fehr an ihr liebte: "Morgen Abend bin ich wieder zu Haufe . . . Ja, richtig, mein Necessaire." Sie eilte zum Tisch und nahm ihre Tasche. "Das wär' nämlich furchtbar gewesen, ohne meine zehn Rlaschen kann ich nicht reisen! Also leben Sie wohl! Und vergessen Sie doch nicht, daß das Alles seit zehn Jahren vorbei ift."

Der Zug fuhr ein, sie eilte rasch zu einem Coupé, stieg ein und nickte Bertha noch vom Fenster aus freundlich zu. Bertha versuchte, ebenso heiter zu erwidern, aber sie fühlte, daß das Händewinken, mit dem sie der Scheidenden nachgrüßte, steif und gekünstelt war.

Langsam ging sie wieder nach Hause. Bergeblich suchte sie sich zu überreden, daß sie all das gar nichts anging, weder das längstvergangene Ber-Arthur Schutzler, Frau Bertha Garlan. 15 hältnis ihrer Schwägerin, noch die Niedrigkeit ihres Schwagers, noch die Gemeinheit Rlingemanns, noch die sonderbaren Launen dieser unbegreiflichen Frau Rupius. Sie konnte sich's nicht erklären; aber es war ihr, als hätte alles das, was fie gehört, auch irgend eine geheimnisvolle Beziehung zu ihrem Abenteuer. Plöglich waren die nagenden Zweifel wieder ba . . . . Warum hatte er sie nicht noch einmal sehen wollen? Nicht am Tage drauf, nicht zwei, nicht drei Tage später? Warum? - Er hatte fein Biel erreicht, das war ihm genug . . . . Wie hatte fie ihm nur diesen tollen, schamlosen Brief schreiben können? Und eine Angst tauchte in ihr auf . . . Wenn er ihn am Ende einer andern Frau zeigte . . . mit ihr zusammen sich darüber luftig machte . . . Nein, was fiel ihr benn nur ein! An fo etwas nur zu denken! . . . Es war ja möglich, daß er den Brief nicht beantwortete, in den Papierforb warf, - aber sonst nichts . . . nein . . . Im übrigen, nur Geduld, in zwei, drei Tagen ift Alles entschieden. Sie wußte nicht recht, was, aber fie fühlte, daß diese unerträgliche Verirrung in ihr nicht mehr lange dauern konnte. Irgendwie mußte fie fich lösen.

Um späten Nachmittag machte sie wieder einmal mit ihrem Buben einen Gang in ben Beingelanden,

aber sie betrat den Friedhof nicht. Dann wandelte langsam hinunter und spazierte unter ben Rastanien. Sie plauderte mit Frit, fragte ihn über allerlei aus, ließ sich Geschichten von ihm erzählen, unterrichtete ihn über Manches, wie sie es oft gu thun pflegte, versuchte ihm zu erklären, wie weit die Sonne von der Erde entfernt fei, wie aus den Wolken der Regen komme und wie die Trauben wachsen, aus benen ber Wein gemacht wird. Sie ärgerte sich nicht, wie sonst manchmal, wenn der Bub nicht recht aufmerkte, weil sie gang gut fühlte, daß sie nur sprach, um sich selbst zu zerstreuen. Dann wandelte sie den Sügel hinab und unter den Raftanien wieder der Stadt zu. Bald fah sie Rlingemann kommen, aber es machte nicht den geringften Eindruck auf sie; er sprach sie mit erzwungener Höflichkeit an, hielt immer den Strohhut in der Sand und affectirte einen großen, beinahe duftern Ernst. Er schien sehr gealtert, auch merkte fie, daß seine Rleidung eigentlich gar nicht elegant, sondern geradezu vernachlässigt sei. Sie mußte sich ihn plöglich in einer gärtlichen Umarmung mit ihrer Schwägerin vorstellen und war fehr angewidert. Später sette sie sich auf eine Bank und sah zu, wie Frit mit andern Kindern spielte, immer mit gespannter Aufmerkjamkeit, um nicht an Anderes denken zu mussen.

Um Abend war sie bei den Verwandten. Sie hatte die Empfindung, als hätte sie Alles längst ge= ahnt; denn wie wäre ihr sonst die Art der Beziehungen zwischen Schwager und Schwägerin nicht früher aufgefallen. Der Schwager machte wieder seine Scherze über Berthas Reise nach Wien, er fragte, wann sie wieder hineinfahren und ob man nicht bald von ihrer Verlobung hören wurde. Bertha ging auf die Scherze ein und erzählte, daß sich mindestens ein Dutend um ihre Sand bewürben, darunter ein Minister; aber sie fühlte, daß nur ihre Lippen sprächen und lächelten, mahrend ihre Seele ernft und schweigend blieb. Richard faß neben ihr und berührte zufällig mit seinem Knie das ihre, und als er ihr ein Glas Wein einschenkte und sie abwehrend seine Sand ergriff, fühlte sie eine wohlige Wärme an ihrem Arme bis in die Schulter gleiten. Sie war darüber zufrieden. Es schien ihr, sie beginge jest eine Untreue. Und das war gang recht: fie wollte, Emil wüßte, daß ihre Sinne mach maren, daß fie geradeso mar, wie andere Beiber, und daß fie fich von dem jungen Neffen gerade fo umarmen laffen fonnte, wie von ihm . . . Uh ja, wußte er es nur! Das batte fie

thm schreiben sollen! Nicht den demütig lüsternen Brief . . . Aber auch unter dem Wellengang dieser Gedanken blieb der Grund ihrer Seele ernst, und selbst ein Gefühl von Verlassenheit kam über sie, weil sie wußte, daß niemand ahnen konnte, was in ihr vorging.

Als sie dann allein durch die leeren Straßen nach Hause ging, begegnete sie einem Offizier, den sie vom Sehen kannte, mit einer hübschen Frauensperson, die sie noch nie gesehen. Sie dachte: offenbar eine aus Wien. Denn es war ihr bekannt, daß die Offiziere manchmal derartige Besuche erhielten. Sie hatte ein Gesühl des Neides gegen diese Frau, sie wünschte, daß auch sie jetzt von einem hübschen, jungen Offizier nach Hause begleitet werden könnte ... Warum auch nicht? ... Alle sind schließlich so. und sie ist jetzt auch keine anständige Frau mehr! Emil glaubt es ja auch nicht, und es ist Alles so egal!

Sie kommt nach Hause, entkleidet sich, legt sich zu Bett. Aber es ist zu schwül. Sie steht noch einmal auf, geht zum Fenster, öffnet es; draußen ist es ganz dunkel. Bielleicht sieht sie jetzt Jemand am Fenster stehen, sieht ihre Haut durchs Dunkel leuchten . . . . Ja, wenn sie nur Einer so sähe, es

wäre ihr ganz recht! . . . . Dann legt sie sich wieder ins Bett . . . . Ach ja, sie ist nicht besser als die Andern! Und es ist auch gar nicht notwendig, daß sie's ist . . . Die Gedanken verschwimmen ihr . . . . Ja, und er ist d'ran schuld, er hat sie dazu gemacht, er hat sie einmal genommen wie Eine von der Straße — und dann fort mit Dir! . . . Ah, pfui, psui — sind die Männer insam! — Und doch . . . es war schön . . . . .

Sie schläft. —

\* \*

Am nächsten Morgen siel ein langsamer, warmer Regen. So konnte Bertha ihre ungeheure Ungeduld leichter ertragen, als wenn die Sonne herunterbrannte. Es war ihr, als hätte sich während des Schlases Manches in ihr geglättet. In der grauen Milde dieses Morgens erschien Alles so einsach und durchaus nicht merkwürdig. Morgen wird der Brief da sein, den sie erwartet, und heute ist ein Tag wie hundert andere. Sie gab ihre Lektionen. Mit ihrem Nessen war sie heute sehr streng und klopste ihm auf die Finger, als er gar zu schlecht spielte. Er war ein fauler Schüler, nichts weiter.

Nachmittag tam fie auf eine Idee, die ihr felbst

höchst lobenswürdig vorkam. Schon lange hatte sie sich vorgenommen, ihren Buben lesen zu lehren, heute sollte der Ansang gemacht werden, und sie plagte sich richtig eine gute Stunde damit, ihm einige Buchstaben beizubringen.

Es regnete noch immer; schade, daß man nicht spazieren gehen konnte! Der Nachmittag wird lang, sehr lang werden. Sie sollte doch endlich zu Rupius gehen. Es ist häßlich, daß sie noch nicht bei ihm war, seit sie zurück ist. Es ist wohl möglich, daß er sich ein wenig vor ihr schämt, weil er neulich so große Worte gebraucht, und nun bleibt Anna doch bei ihm.

Sie verließ das Haus. Trop des Regens ging sie vorerst hinaus ins Freie. So ruhig wie heute war sie lange nicht gewesen, sie freute sich dieses Tages ohne Aufregung, ohne Angst, ohne Erwartung. Könnte es doch immer so sein! Es war wunders bar, mit welcher Gleichgiltigkeit sie an Emil dachte. Am liebsten hätte sie gar nichts mehr von ihm hören und diese Ruhe für alle Zeit bewahren wollen . . Sa, so war es schön und gut. In der kleinen Stadt leben, die paar Lektionen geben, die doch keine große Anstrengung verursachten, den Buben aufziehen, ihn lesen, schreiben, rechnen lehren! — War denn das,

was sie in den letzten Tagen erlebt, so viel Kummer,
— ja so viel Demütigung wert? . . . Nein, sie war zu solchen Dingen nicht geschaffen. Es war ihr, als klänge ihr der Lärm der großen Stadt, der sie das letzte Mal nicht gestört, jetzt erst in den Ohren; und sie freute sich der schönen Stille, die sie hier umgab.

So erschien ihr die tiefe Ermattung, darein ihre Seele nach den ungewohnten Erregungen verssunken war, wie eine endgiltige Beruhigung : . . Und doch, schon nach kurzer Zeit, als sie sich der Stadt wieder zuwandte, schwand diese innere Ruhe allemählich, und unbestimmte Ahnungen von neuen Aufsregungen und Leiden erwachten. Der Anblick eines jungen Paars, das an ihr vorüber ging, eng anseinander gepreßt, unter aufgespanntem Regenschirm, jagte die Sehnsucht nach Emil in ihr auf; sie wehrte sich nicht dagegen, denn sie wußte schon: in ihr war Alles so umgewühlt, daß jeder Hauch Anderes und meist das Unvermutete an die Oberfläche ihrer Seele brachte.

Es dämmerte, als Bertha zu Herrn Rupius ins Zimmer trat. Er saß am Tisch, eine Mappe mit Bildern vor sich. Die Hängelampe war angesündet. Er sah auf und erwiderte ihren Gruß. Dann sagte er: "Sie sind ja schon seit vorgestern

Abend wieder zurück." Es klang wie ein Borwurf, und Bertha fühlte sich schuldig. "Nun, setzen Sie sich", fuhr er fort, "und erzählen Sie mir, was Sie in der Stadt erlebt haben."

"Erlebt hab' ich nichts. Im Museum bin ich gewesen, hab' auch manche von Ihren Bildern wieder erkannt."

Rupius antwortete nichts.

"Ihre Frau kommt noch heute Abend zurück?"
"Ich glaube nicht." Er schwieg; dann sagte er mit absichtlicher Trockenheit: "Ich muß Sie um Entschuldigung bitten, daß ich Ihnen neulich Dinge gesagt, die Sie ja unmöglich interessiren können. Im übrigen glaub' ich nicht, daß meine Frau heute wiederkommen wird."

 seiner Schärfe so wenig zu dem Inhalt seiner Rebe, daß Bertha vergeblich nach einer Erwiderung suchte. Aber Rupius sprach gleich weiter: "Nun, sund außer dem Museum, was haben Sie noch gesehen?"

Bertha begann mit großer Geschäftigkeit allerlei von ihrer Wiener Reise zu erzählen, auch von einem Jugendfreund berichtete sie, den sie nach langer Zeit wieder getrossen, und zwar, wie sonderbar! gerade vor dem Falckenborgischen Bild. Während sie so von Emil sprach, ohne seinen Namen zu nennen, wuchs ihre Sehnsucht ins Ungemessene, und sie dachte daran, ihm heute noch einmal zu schreiben.

Da sah sie, wie Rupius die Augen starr auf die Thüre geheftet hielt. Seine Frau war eingestreten, kam lächelnd auf ihn zu, sagte: "Da bin ich wieder", küßte ihn auf die Stirn und reichte Bertha ihre Hand zum Gruß. "Guten Abend, Frau Rupius", sagte Bertha, höchst erfreut. Herr Rupius sprach kein Wort, doch sein Antlit schien in hestiger Bewegung. Frau Rupius, die noch den Hut nicht abgelegt hatte, wandte sich einen Augenblick ab, da bemerkte Bertha, wie Rupius sein Sessicht auf beide Hände stützte und in sich hinein zu schluchzen begann.

Bertha ging. Sie war froh, daß Frau Rupius

wiedergekommen war, es schien ihr wie eine gute Borbedeutung. Morgen fruh ichon konnte ber Brief da sein, der vielleicht ihr Schicksal entschied. Mit ihrer Ruhe war es wieder ganz vorbei; doch war ihr Wesen von einer anderen Sehnsucht erfüllt als früher. Sie wollte ihn nur da haben, in ihrer Rabe, fie hatte ihn nur feben, an feiner Seite geben wollen. Am Abend, nachdem sie ihren Buben zu Bett gebracht, blieb fie noch lang allein im Speise= zimmer; sie spielte auch ein paar Afforde auf dem Klavier, dann trat sie ans Fenster und sah ins Dunkle hinaus. Der Regen hatte aufgehört, die Erde trank die Feuchtigkeit ein, noch hingen die Wolfen schwer über dem Land. Berthas ganges Wejen wurde Sehnsucht, Alles in ihr rief nach ihm, ihre Augen suchten ihn aus der Dunkelheit hervorzuschauen, ihre Lippen hauchten einen Ruß in die Luft, als fonnte er die seinen erreichen, und unbewußt, als müßten ihre Wünsche in die Sohe, fort von allem Andern, mas fie umgab, flufterte fie, indem sie zum himmel aufschaute: "Gieb mir ihn wieder!" . . Nie war sie so sein gewesen als in diesem Augenblick. Ihr war, als liebte sie ihn jest zum ersten Male. Nichts von Allem war beige= mischt, was sonft ihr Gefühl trübte, keine Angst,

keine Sorge, kein Zweifel, Alles in ihr war die reinste Zärtlichkeit, und als jetzt ein leichter Wind herangeweht kam und ihre Stirnhaare bewegte, war ihr, als käme der Hauch von ihm.

Am nächsten Morgen fam fein Brief. Bertha war ein wenig enttäuscht, aber nicht beunruhigt. Bald erschien Elly, die plötlich eine große Lust bekommen hatte, mit dem Buben zu spielen. Das Dienstmädchen brachte vom Markt die Nachricht, daß man von Rupius aus sehr eilig zum Arzt geschickt hätte, doch wußte sie nicht, ob Herr oder Frau Rupius erkrankt sei. Bertha beschloß, noch vor Tisch jelbst anzufragen. Sie gab ihre Lection bei Mahlmanns fehr zerstreut und nervös, dann ging sie zu Rupius. Das Dienstmädchen sagte ihr, die anädige Frau mare erfrankt und lage zu Bett, es sei nichts Gefährliches, aber Doktor Friedrich habe Besuche streng verboten. Bertha erschrak. Sie hätte gern herrn Rupius gejprochen, aber fie wollte nicht zudringlich fein.

Nachmittags versuchte sie, den Unterricht ihres Buben fortzusetzen, aber es wollte ihr nicht gelingen. Wieder war ihr, als würden durch die Erkrankung Annas ihre eigenen Hoffnungen beeinflußt; wenn Anna gesund wäre, müßte auch der Brief schon da

sein. Sie wußte, daß das ganz unsinnig war, aber sie konnte sich nicht dagegen wehren.

Nach fünf Uhr begab sie sich wieder zu Rupius. Das Mädchen ließ sie ein. Herr Rupius wollte sie selbst sprechen. Er saß in seinem Sessel am Tische. "Nun?" fragte Bertha.

"Eben ist der Doktor drin; wenn Sie ein paar Minuten warten wollen . . ."

Bertha getraute sich nicht zu fragen. Beide schwiegen. Nach ein paar Sekunden trat Doktor Friedrich heraus. "Nun, es läßt sich noch nicht mit Bestimmtheit sagen", sagte er langsam, und setzte mit einem plötzlichen Entschluß hinzu: "Entschuldigen Sie, gnädige Frau, es ist durchaus notwendig, daß ich mit Herrn Rupius allein rede."

Rupius zuckte zusammen. Bertha sagte mechanisch: "So will ich nicht stören" und entsernte sich. Aber in ihrer Erregung war es ihr unmöglich, nach Hause zu gehen, und sie nahm den Weg zwischen den Rebengeländen dem Friedhose zu. Sie fühlte, daß irgend etwas Geheimnisvolles in jenem Hause vorging. Es kam ihr der Gedanke, ob Anna nicht einen Selbstmordversuch gemacht haben könnte. Wenn sie nur nicht stirbt, dachte sie. Und zugleich war der Gedanke da: wenn nur ein lieber Brief

von Emil fommt! Sie schien sich von lauter Befahren umgeben. Sie betrat den Friedhof. Es war heute ein schöner, warmer Sommertag und die Blüten und Blumen dufteten neu nach dem gestrigen Regen. Bertha ging ben gewohnten Weg bis zum Grab ihres Mannes. Aber sie fühlte, daß sie hier garnichts zu suchen hatte. Es war ihr beinah peinlich, die Worte auf dem Grabstein zu lesen, die ihr nicht das Geringste mehr bedeuteten: Victor Mathias Garlan, geftorben am 6. Juni 1895. Jest schien ihr irgend ein Spaziergang mit Emil vor zehn Jahren näher zu liegen als die Jahre, die sie an der Seite ihres Mannes verbracht. Das war überhaupt garnichts mehr . . . fie hatte garnicht daran geglaubt, wenn Frit nicht auf der Welt gewesen ware . . . Plötlich fuhr ihr durch den Sinn: Frit ist garnicht sein Sohn . . . am Ende ist er Emils Sohn . . . Sind solche Dinge nicht am Ende möglich? . . . Und es war ihr in diesem Augenblick, als konnte sie die Lehre vom heiligen Beift verfteben . . . Dann erschrat fie jelbst über das Unsinnige ihrer Gedanten. Sie blickte auf den breiten Weg der von dem Thor des Kirchhofs geradlinig bis zur gegenüber liegenden Mauer zog, und mit einem Mal wußte fie gang bestimmt, bag man in wenigen Tagen den Sarg mit der Leiche

ber Frau Rupius diesen Weg tragen murbe. Sie wollte diesen Gedanken verscheuchen, aber er war in völliger Bildhaftigkeit da, der Leichenwagen stand vor dem Thor; dort, dieses Grab, das zwei Männer eben aufschaufelten, war für Frau Rupius bestimmt: und Herr Rupius wartete am offenen Grab. Er faß in seinem Rollstuhl, den Plaid auf den Anieen. und starrte dem Sarg entgegen, den die schwarzen Männer langsam herantragen . . . . Das war mehr als eine Ahnung, das war ein Wiffen . . . Aber woher kam ihr das? — Jest hörte fie Leute hinter fich reben; zwei Frauen tamen an ihr vorüber, die eine war die Witwe eines Oberstleutnants, der vor Rurzem gestorben war, die andere die Tochter: Beide grüßten sie und schritten langsam weiter. Bertha dachte, daß diese beiden Frauen sie für eine treue Witwe halten würden, die noch immer ihren Gatten beweinte; sie tam sich wie eine Lügnerin vor und entfernte sich eilig. Bielleicht war irgend eine Nachricht da, am Ende ein Telegramm von Emil — das ware ja nichts Besonderes . . . sie standen einander doch nah genug . . . Ob Frau Rupius noch daran denkt, was Bertha ihr auf dem Bahnhof gesagt, ob sie vielleicht im Fieber davon redet . . . Uebrigens ist das ja so gleichgültig. Wichtig ist

nur, daß Emil schreibt und daß Frau Rupius gesund wird . . . Sie muß noch einmal hin, sie muß Herrn Rupius sprechen, er wird ihr schon sagen, was der Arzt von ihm wollte . . . Und sie eilt zwischen den Rebengeländen den Hügel hinab, nach Hause . . . Nichts ist gekommen, kein Brief, kein Telegramm . . Fritz ist mit dem Mädchen ausgegangen. Ah, wie allein ist sie! Sie eilt wieder zu Rupius, das Mädchen öffnet ihr. Es geht sehr schlecht, Herr Rupius ist nicht zu sprechen . . .

"Was fehlt ihr denn? Wissen Sie nicht, was der Doktor gesagt hat?"

"Gine Entzündung, hat der Doktor g'fagt."

"Was für eine Entzündung?"

"Ober hat er gar g'fagt, eine Blutvergiftung. Es wird gleich eine Wärterin vom Spital kommen."

Bertha ging. Auf dem Plat vor dem Kaffecshaus saßen einige Leute, an einem Tisch ganz vorn Offiziere, wie gewöhnlich um diese Zeit. Die wissen nicht, was da oben vorgeht, dachte Bertha, sonst könnten sie nicht da sitzen und lachen . . . Blutsvergiftung — ja, was hatte das zu bedeuten? . . . Gewiß: es war ein Selbstmordversuch! . . . Uber warum? . . . Weil sie nicht fortreisen durste —

oder wollte? — Aber sie wird nicht sterben -- nein sie darf nicht sterben!

Um die Zeit hinzubringen, besucht Bertha ihre Berwandten. Nur die Schwägerin ist zuhause, sie weiß schon von der Erkrankung der Frau Rupius, aber das berührt sie nicht sehr, und sie spricht bald von anderen Dingen. Bertha erträgt es nicht und entfernt sich.

Am Abend versucht sie, ihrem Buben Geschichten zu erzählen, dann liest sie die Zeitung, wo sie unter Anderem auch wieder eine Ankündigung des Concerts unter Mitwirkung Emils sindet. Es kommt ihr ganz sonderbar vor, daß das Concert noch immer bevorsteht und nicht schon längst vorüber ist.

Sie kann nicht schlasen gehen, ohne noch einmal bei Anpius angefragt zu haben. Sie trisst die Wärterin im Borzimmer. Es ist diejenige, die Doktor Friedrich immer zu seinen Privatpatienten schickt. Sie hat ein heiteres Antlitz und tröstliche Augen.

"Unser Doktor wird die Frau Rupius schon her= ausreißen," sagt sie. Und obzwar Bertha weiß, daß diese Wärterin immer Bemerkungen solcher Art macht, fühlt sie sich doch beruhigter. Sie geht nach Hause, legt sich zu Bett und schlummert ruhig ein. Am nächsten Morgen wacht sie spät auf. Sie ist ausgeschlasen und frisch. Auf dem Nachtkästichen liegt ein Brief. Jest erst besinnt sie sich: Frau Rupius ist schwer krank, und das ist ein Brief von Emil. Sie greift so eilig nach ihm, daß der kleine Leuchter heftig schwankt, reißt das Couvert herunter und liest:

"Meine liebe Bertha! Bielen Dank für Deinen schönen Brief. Er hat mich fehr gefreut. Aber Deine Idee, für immer nach Wien zu kommen, mußt Du Dir doch noch sehr wohl überlegen. Die Berhältnisse bier liegen gang anders, als Du Dir vorzustellen scheinft. Es ist selbst für den einheimischen, aut accreditirten Musiker mit der größten Mühe verbunden, halbwegs anständig bezahlte Lectionen zu bekommen, für Dich ware es - wenigstens im Beginn - fast ein Ding ber Unmöglichkeit. Buhause hast Du Deine gesicherte Existenz, Deinen Rreis von Verwandten und Freunden, Dein Beim, und schließlich, es ift der Ort, an dem Du mit Deinem Gatten gelebt haft, wo Dein Rind auf die Welt gekommen ift, und dort ift Dein Blat. Alles das aufzugeben, um Dich in den aufreibenden Concurrengfampf der Großstadt zu stürzen, hieße fehr thöricht handeln. Ich rede absichtlich nichts von der Rolle, welche Deine Sympathie für mich (Du weißt, ich erwidre sie von gangem Bergen) in Deinen Erwägungen zu spielen scheint, aber das murbe die gange Frage auf ein anderes Gebiet hinüber fpielen und das soll nicht geschehen. Ich nehme kein Opfer von Dir an, unter keiner Bedingung. Daß ich Dich gern und zwar bald wieder sehen möchte, braucht wohl keiner Versicherung, denn ich munsche nichts sehnlicher, als wieder eine solche Stunde mit Dir zu verleben wie die, welche Du mir neulich geschenkt hast (und für die ich Dir sehr dankbar bin). Richte Dir's doch so ein, mein Kind, daß Du etwa alle vier bis sechs Wochen auf einen Tag und eine Nacht nach Wien kommen kannst. Wir wollen noch öfter recht glücklich sein, hoff' ich. In den nächsten Tagen fann ich Dich zu meinem Bedauern nicht sehen, auch verreise ich gleich nach meinem Concert, ich muß in London spielen (Season), von dort fahre ich nach Schottland. Also auf ein frohes Wieder= sehen im Berbst. Ich gruße Dich und fusse die füße Stelle hinter Deinem Ohr, die ich am meisten liebe.

## Dein Emil."

Als Bertha diesen Brief zu Ende gelesen, saß sie noch eine Weile aufrecht im Bett. Es ging wie ein Schauer durch ihren Leib. Sie war nicht

überrascht, fie mußte, daß fie feinen anderen Brief erwartet hatte. Sie schüttelte sich . . . Alle vier bis sechs Wochen . . . vortrefflich! — Ja, für einen Tag und für eine Nacht . . . . Pfui, Pfui! . . . Und was für eine Angft er hatte, daß fie nach Wien fame . . . Und nun gar jum Schluß diese Bemerfung, als hätte er es barauf abgesehen, sozusagen noch aus der Ferne ihre Sinne zu reizen, weil ja bas seine einzige Art war, mit ihr zu verkehren . . . . Ah, pfui, pfui! . . . was für eine . . . war sie gewesen! — Es ekelt fie — ekelt fie! . . . . Sie springt aus dem Bett, kleidet sich an . . . . Nun ja, was weiter? . . . Es war aus, aus, aus! Er hatte feine Beit für sie - gar feine Beit! . . . Bom Herbst an alle sechs Wochen eine Nacht. . . . Ja, sofort, mein herr, ich gehe auf Ihren ehrenvollen Antrag mit Bergnügen ein - ich wünsche mir ja nichts Befres! Ich werde weiter hier versauern, Lectionen geben, verbloden in diesem Nest . . . Sie werden weiter Beige spielen, den Beibern den Ropf verdrehen, reifen, reich und berühmt und glücklich sein - und alle vier bis fechs Wochen darf ich auf eine Nacht in irgend einem schäbigen Rimmer, wo Sie Ihre Frauenzimmer von der Strafe hinführen, in einem Bett, wo fo und fo Biele bor mir gelegen

su Frau Rupius. . . . Anna ist krank, schwerkrank — was geht mich alles Andere an?

Bevor sie fortging, herzte sie ihren Buben, und die Stelle aus dem Brief siel ihr ein: hier, wo Dein Kind zur Welt gekommen ist, bist Du zuhause... Ja, so war es auch, aber er hatte es nicht gesagt, weil es wahr ist, sondern nur, um nicht in die Gesahr zu kommen, sie öster sehen zu müssen als alle sechs Wochen einmal.

Fort, fort! . . . Warum zitterte sie denn gar nicht für Frau Rupius? . . . . Uh, sie wußte schon, es war ihr ja gestern Abend besser gegangen. — Wo war nur der Brief? . . . . Sie hatte ihn wieder ganz mechanisch ins Mieder gesteckt.

Die Offiziere saßen vor dem Kaffeehaus und frühstückten; ganz bestaubt waren sie, sie kamen schon von der Feldübung zurück. Einer sah Bertha nach, ein ganz junger, er mußte erst vor Kurzem eingerückt sein . . . Bitte sehr, ich bin ganz zu Ihrer Berfügung, in Wien bin ich nur alle vier bis sechs Wochen beschäftigt . . . bitte, sagen Sie nur, wann Sie es wünschen . . .

Die Balkonthur war offen, über dem Be-

länder hing die rotsamtene Clavierdecke. Nun, offenbar, Alles war wieder in Ordnung, — würde sonst die Decke auf dem Balkon hängen? . . . Freislich, also vorwärts, hinauf ohne Angst! . . .

Das Mädchen öffnet. Bertha braucht sie nichts zu fragen, in ihren aufgerissenen Augen ist der Ausdruck von entsetzem Staunen, wie ihn nur die Nähe eines grauenvollen Sterbens hervorbringt. Bertha tritt ein, zuerst in den Salon, die Thür zum Schlafzimmer ist flügelweit gesöffnet.

Von der Wand fortgerückt, in der Mitte des Zimmers steht das Bett, frei von allen Seiten. Am Fußende sitzt die Wärterin, sehr müde, mit auf die Brust gesunkenem Kopf, zu Häupten in seinem Rollsessel Herr Rupius. Das Zimmer ist so dunkel, daß Bertha erst, wie sie ganz nah tritt, das Gesicht von Anna deutlich sehen kann. Sie scheint zu schlasen. Bertha tritt näher. Sie hört den Atem Annas, er ist gleichmäßig, aber unbegreislich rasch, nie hat sie ein menschliches Wesen so atmen gehört. Setzt fühlt Bertha die Blicke der beiden Andern auf sich gerichtet. Nur einen Augenblick wundert sie sich, daß man sie so ohne weiteres hereingelassen, dann begreist sie, daß jetzt alle Vorsichtsmaßregeln

überflüssig geworden sind; diese Sache ist entsichieden.

Noch zwei Augen richteten sich plöplich auf Bertha. Frau Rupius selbst hatte die ihren ausgesichlagen und betrachtete die Freundin mit Ausmerkssamkeit. Die Wärterin machte Vertha Platz und ging ins Nebenzimmer. Vertha setzte sich und rückte näher heran. Sie sah, wie Anna ihr eine Hand langsam entgegenhielt und ergriff sie. "Liebe Frau Rupius", sagte sie. "Nicht wahr, es geht Ihnen jetzt schon viel besser." Sie fühlte, daß sie wieder etwas Ungeschicktes sagte, aber sie fand sich darein. Es war nun einmal ihr Los dieser Frau gegenüber, noch in der letzten Stunde.

Anna lächelte; sie sah so blaß und jung aus wie ein Mädchen. "Ich danke Ihnen, liebe Bertha", sprach sie.

"Aber liebe, liebe Anna, wofür denn?" Sie hatte die größte Mühe, ihre Thränen zurückzuhalten. Zugleich aber war sie sehr neugierig zu erfahren was denn eigentlich geschehen war.

Ein langes Schweigen entstand. Anna schloß die Augen wieder und schien zu schlafen, Herr Rupius saß regungslos da; Bertha sah bald auf die Kranke, bald auf ihn. Sie dachte: Jedenfalls

muß ich warten. Was Emil sagen wurde, wenn fie plötlich tot wäre? Ah, das thäte ihm doch ein wenig leid, wenn er so denken müßte: die ich vor ein paar Tagen in meinen Armen hielt, jest verwest sie. Er würde sogar weinen. Ja in diesem Kall würde er weinen . . . ein so elender Egoist er sonst ist . . . . Ah, wohin flogen denn wieder ihre Gedanken? Hielt sie nicht immer noch die Hand der Freundin in der ihren? D, wenn sie fie retten konnte! . . Wer war nun übler dran! Diese, die da sterben mußte, oder sie, die man fo schmählich betrogen hatte? War denn das notwendig, wegen einer Ah, das klang noch viel zu schön! . . wegen einer Stunde - fie fo zu erniedrigen, fie zu ruiniren - war das nicht gewissenlos, frech? . . . Wie haßte sie ihn! wie haßte sie ihn! . . . Wenn er nur in feinem nächsten Concert steden bliebe, daß ihn alle Leute auslachten und er sich schämen müßte und in allen Zeitungen ftande: Berr Emil Lindbach ist fertig, vollkommen fertig. Und alle feine Beliebten würden fagen: Ab, fällt mir gar nicht ein! ein Beigenspieler, der steden bleibt . . . ! . . . Ja, dann würde er sich wohl ihrer erinnern, der Einzigen, die ihn seit ihrer Kindheit, die ihn wahrhaft geliebt . . . und die er nun so niederträchtig behandelte! . . .

Dann müßte er doch zurück und sie um Verzeihung bitten, — und sie würde ihm sagen: Siehst Du, Emil. . . denn etwas Gescheiteres siele ihr natürlich nicht ein . . . . Da denkt sie nun schon wieder an ihn, immer an ihn — und hier stirbt Eine, und sie sigt am Bett, und dieser Schweigende dort ist der Gatte . . . . So still ist es, nur von der Straße her, über den Balkon, durch die offene Thür wie hereingetragen, verwirrtes Geräusch — Menschenstimmen, Räderrollen, das Glockensignal eines Radfahrers, ein Säbel, der über's Pflaster scheppert, dazwischen Gezwisscher von Bögeln — aber all das ist so fern, gehört so gar nicht dazu . . .

Anna wird unruhig, sie wirst den Kopf hin und her — oft, rasch, immer rascher . . . Eine Stimme hinter Bertha sagt leise: "Tetzt fängt's an." Bertha wandte sich um. Es war die Wärterin mit dem heiteren Gesicht; aber Bertha sah jetzt, daß dieser Ausdruck gar keine Heiterleit bedeutete, sondern nur den erstarrten Versuch, nie einen Schmerz merken zu lassen, und sie fand dieses Gesicht unbeschreiblich surchtbar . . . Wie hatte sie gesagt? . . . Setzt fängt es an . . . . ja, wie ein Concert oder eine Theaters vorstellung . . . . . Und sie erinnerte sich daran, daß

einmal auch an ihrem Bett dieselben Worte gesprochen wurden, damals als ihre Wehen begannen . . . . .

"Ich weiß," sagte Rupius. Dann beugte er sich herab und küßte die Sterbende auf die Stirn. Anna schlang die Arme um ihn, seine Lippen weilten lange auf ihren Augen. Die Wärterin war wieder hinausgegangen. Plößlich stieß Anna ihren Mann von sich, sie kannte ihn nicht mehr, ihr Bewußtsein war dahin. Bertha stand sehr erschrocken auf, blieb aber am Bette stehen. Herr Kupius sagte zu Bertha: "Gehen Sie jett." Sie zögerte.

"Gehen Sie," sagte er noch einmal und streng. Bertha sah ein, daß sie gehen mußte. Auf den Zehenspißen entsernte sie sich aus dem Zimmer, als könnte das Geräusch von Schritten Anna noch stören. Als sie ins Borzimmer kam, sah sie eben Doktor Friedrich, der den Ueberzieher ablegte und während dieser Zeit mit einem jungen Arzt, dem Secundarius des Spitals, sprach. Er bemerkte Bertha nicht und

sie hörte ihn Folgendes sagen: "In jedem andern Falle hätt' ich die Anzeige erstattet, aber da die Sache so ausgeht . . . . Ueberdies wär' es ein entsexlicher Standal, und der arme Rupius litte am meisten darunter." Jest sah er Bertha. "Guten Tag, Frau Garlan."

"Ja, Herr Doktor, was ist denn eigentlich?" Doktor Friedrich sah den Secundararzt mit einem raschen Blick an; dann erwiderte er: "Blutvergistung. Sie wissen ja, gnädige Frau, manchmal schneidet man sich in den Finger und stirbt daran; die Bersletzung ist nicht immer zu entdecken. Es ist ein großes Unglück . . . ja, ja." Er ging ins Zimmer, der Assistent folgte ihm.

Bertha war wie betäubt, als sie auf die Straße trat. Was für eine Bedeutung hatten die Worte, die sie gehört? — Anzeige? — Standal? Ja, hatte am Ende Rupius selbst seine Frau umgebracht? . . . Nein, was für ein Unsinn! — Aber irgend etwas war an Anna verübt worden, ganz gewiß . . . . und es mußte irgend wie mit der Reise nach Wien zusammenhängen: denn in der Nacht nachher war sie erkrankt . . . . Und die Worte der Sterbenden sielen ihr ein: Kur Dich, nur Dich hab' ich geliebt! . . . Hatte das nicht geklungen wie eine Bitte um

Warum war sie denn nur fortgegangen? . . . Was sollte sie denn jest thun? . . . Sie hatte zu nichts Ruhe. Sie konnte weder nach Hause, noch zu ihren Verwandten, sie mußte wieder zurück . . . Db Anna auch hätte sterben müssen, wenn heut' ein anderer Brief von Emil gekommen wäre? . . . . Wahrhaftig, sie verlor den Verstand . . Das waren ja Dinge, die gar nicht zusammenhingen — und doch . . . . warum konnte sie sie nicht voneinander trennen? —

Wieder eilte sie Stiege hinauf. Es war noch keine Biertelstunde, daß sie das Haus verlassen. Die Thür zur Wohnung stand offen, die Wärterin war im Vorzimmer. "Schon vorbei", sagte sie. Bertha ging weiter. Herr Rupius saß ganz allein am Tisch, die Thür zum Sterbezimmer war geschlossen. Er ließ Bertha ganz nah an sich herankommen, ergriss ihre Hand, die sich ihm entgegenstreckte, dann sagte er: "Warum nur hat sie's gethan? hat sie das gethan?" Bertha schwieg.

Rupius sprach weiter. "Es war nicht notwendig — heiliger Himmel es war nicht notwendig! Was gehen mich die anderen Menschen an — nicht wahr?"

Bertha nickte.

"Auf das Lebendigsein kommt es an — das ist es. Warum hat sie das gethan?" Es klang wie ein verhaltenes Jammern, obzwar er ganz ruhig zu reden schien. Bertha weinte.

"Nein, es war nicht notwendig! Ich hätt' es aufgezogen, aufgezogen wie mein eigenes Kind."

Bertha blickte jäh auf. Mit einem Mal verstand sie Alles, und eine furchtbare Angst durchlief ihr ganzes Wesen. Sie dachte an sich selbst. Wenn auch sie in dieser einen Nacht . . . in dieser einen Stunde . .?! Ihre Angst war so groß, daß sie glaubte, die Sinne müßten ihr vergehen. Was ihr bisher kaum als Möglichkeit vorgeschwebt, stand

plöhlich wie eine unbestreitbare Gewißheit vor ihr.

— Es konnte garnicht anders sein, der Tod Annas war eine Borbedeutung, ein Fingerzeig Gottes. Und zugleich tauchte die Erinnerung in ihr auf, an jenen Spaziergang an der Wien vor zwölf Jahren, da Emil sie geküßt und sie das erstemal heiße Sehnsucht nach einem Kind empfunden. Warum hatte sie keine empfunden, als sie neulich in seinen Armen lag?... Ia, nun wußte sie: sie hatte nichts Anderes wollen als die Lust eines Augenblicks, sie war nicht besser gewesen als Eine von der Straße, und es wäre nur eine gerechte Strase des Hinmels, wenn auch sie an ihrer Schande so zu Grunde ginge wie die Arme, die da drin lag.

"Ich möchte sie noch einmal sehen," sagte sie. Rupius wies auf die Thüre. Bertha öffnete sie, näherte sich langsam dem Bett, auf dem die Tote ruhte, betrachtete sie lange und küßte sie auf beide Augen. Da überkam sie eine Ruhe ohnegleichen. Sie wäre am liebsten stundenlang bei der Leiche geblieben, in deren Nähe ihre eigenen Enttäuschungen und Leiden alle Wichtigkeit verloren. Sie kniete am Bette nieder und faltete die Hände, doch ohne zu beten.

Plöplich flimmerte es ihr vor den Augen,

eine wohlbekannte plogliche Schwäche kam über fie, ein Schwindel, der sich gleich verlor. Zuerft bebte fie leife, dann aber atmete fie tief und wie erlöft auf, denn mit dem Bereinbrechen diefer Ermattung fühlte sie ja auch, daß in diesem Augenblick nicht nur ihre Befürchtungen bon früher, sondern der ganze Wahn dieser wirren Tage, die letten Schauer einer verlangenden Weiblichkeit, Alles, was fie für Liebe gehalten, in nichts zu verströmen begannen. Und an diesem Totenbette knieend, wußte sie, daß sie nicht von Denen war, die, mit leichtem Sinn beschenkt, die Freuden des Lebens ohne Zagen trinken Mit Etel bachte sie an die eine Stunde der Luft, die ihr vergonnt gewesen, und wie eine ungeheure Lüge erschienen ihr die schamlosen Wonnen, die sie damals gekostet, gegenüber der Unschuld jenes sehnsüchtigen Russes, beffen Erinnerung ihr ganzes Dasein verschönt hatte. Rlar hingebreitet in wunder= voller Reinheit erschienen ihr jett die Beziehungen, die zwischen dem Gelähmten da draußen und dieser Frau bestanden hatten, die an ihrem Betruge sterben mußte. Und mährend sie die blasse Stirn der Toten betrachtete, mußte sie an den Unbekannten benken, für den sie hatte sterben muffen und der straflos und wohl auch reuelos braußen in der großen

Stadt herungehen und weiterleben durfte, wie ein Anderer auch . . . nein, wie tausend und tausend Andere, die neulich ihr Kleid gestreift und sie begehrlich angestarrt hatten. Und sie ahnte das ungesheure Unrecht in der Welt, daß die Sehnsucht nach Wonne ebenso in die Frau gelegt ward, als in den Mann; und daß es bei den Frauen Sünde wird und Sühne sordert, wenn die Sehnsucht nach Wonne nicht zugleich die Sehnsucht nach dem Kinde ist.

Sie erhob sich, warf einen letten Blick des Abschieds auf die geliebte Freundin und verließ das Sterbegemach. Herr Rupius saß im Nebenzimmer geradeso wie sie ihn verlassen. Ein tiefes Berlangen überkam sie, ihm Worte des Trostes zu sagen. Es war ihr einen Augenblick, als hätte ihre eignes Schicksal nur den einen Sinn gehabt, sie das Elend dieses Mannes ganz verstehen zu machen. Sie hätte gewünscht, ihm das sagen zu können, aber sie fühlte, daß er zu Denen gehörte, die mit ihrem Schmerz allein sein wollen. So setze sie sich schweigend ihm gegenüber. —